



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO

by

MRS. AILEEN WOLFF



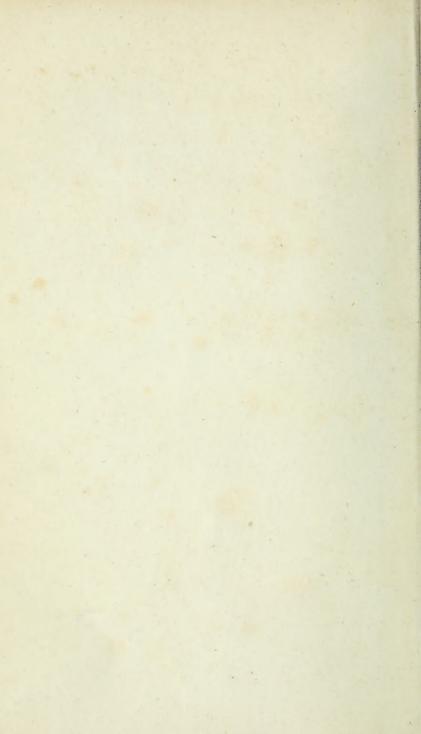





Shillers

sämmtliche Werke.

C. dollars

fammtliche Werbe.

## Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stablstichen.



Stuttgart und Cubingen.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1836.

Schiller's

fammtliche Werke



Drud der Offigin ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

## Inhalt.

|                                                      | Geite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Vorrede der erften Auflage                           | 3     |
| Cinleitung                                           | 6     |
|                                                      |       |
| Erstes Buch.                                         |       |
| Brühere Gefchichte der Niederlande bis zum fech-     |       |
| zehnten Jahrhundert                                  | 31    |
| Die Niederlande unter Karl dem Sunften               | 54    |
| Philipp der Zweite , Beherrscher der Niederlande     | 74    |
| Das Inquisitionsgericht                              | 84    |
| Andere Eingriffe in die Constitution der Niederlande | 94    |
| Wilhelm von Oranien und Graf von Egmont .            | 99    |
| Margaretha von Parma, Oberftatthalterin der          |       |
| Niederlande                                          | 113   |
| O 44 5 60 Y                                          |       |
| Zweites Buch.                                        |       |
| Kardinal Granvella                                   | 129   |
| Der Staatsrath                                       | 178   |
| Graf Egmont in Spanien                               | 198   |
| Gefchärftere Religionsedikte. Allgemeine Wider-      |       |
| fetzung der Nation                                   | 207   |

|                                                | Crite |
|------------------------------------------------|-------|
| Drittes Buch.                                  |       |
| Verschwörung des Adels                         | 225   |
| Die Geufen                                     |       |
| Deffentliche Predigten                         |       |
|                                                |       |
| Viertes Buch.                                  |       |
| Der Bilderfturm                                | 299   |
| Burgerlicher Krieg                             | 341   |
| Abdankung Wilhelms von Oranien                 | 371   |
| Verfall und Berftreuung des Geufenbundes       | 387   |
| Alba's Ruftung und Bug nach den Niederlanden   | 404   |
| Alba's erfte Anordnungen und Abzug der Gergo-  |       |
| gin von Parma                                  | 429   |
|                                                |       |
| Beilagen.                                      |       |
| I. Process und Ginrichtung der Grafen von Eg-  |       |
| mont und von Goorn                             | 449   |
| II. Belagerung von Antwerpen durch den Pringen |       |
| von Parma in den Jahren 1584 und 1585          | 462   |
| 1, 2002                                        |       |

### Geschichte des Abkalls

ber

## vereinigten Niederlande

von der

spanischen Regierung.



#### Vorrede der ersten Auflage.

Als ich vor einigen Jahren die Geschichte der niederländischen Revolution unter Philipp II. in Watsons vortresslicher Beschreibung las, fühlte ich mich dadurch in eine Begeisterung geseht, zu welcher Staatsaktionen nur selten erheben. Bei genauerer Prüfung glaubte ich zu sinden, daß das, was mich in diese Begeisterung geseht hatte, nicht sowohl aus dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Birkung meiner eignen Borstellungskraft gewesen war, die dem empfangenen Stosse gerade die Gestalt gegeben, worin er mich so vorzüglich reizte. Diese Wirkung wünschte ich bleibend zu machen, zu vervielfältigen, zu verstärken; diese erhebenden Empfindungen wünschte ich weiter zu verbreiten, und auch Andere Antheil daran nehmen zu lassen. Dies gab den ersten Anlaß zu dieser Geschichte, und dies ist auch mein ganzer Veruf, sie zu schreiben.

Die Aussührung dieses Vorhabens führte mich weiter, als ich anfangs dachte. Eine vertrautere Befanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich bald Blößen darin gewahr werden, die ich nicht vorausgesehen hatte, weite leere Strecken, die ich aussfüllen, anscheinende Widersprüche, die ich heben, isolirte Fakta, die ich an die übrigen anknupfen mußte. Weniger, um meine Geschichte mit vielen neuen Begebenheiten anzufüllen, als um zu denen, die ich bereits hatte, einen Schlüssel aufzusuchen, machte ich mich an die Quellen selbst, und so erweiterte sich zu

einer ausgeführten Geschichte, was anfange nur bestimmt war, ein allgemeiner Umrif zu werden.

Gegenwartiger erfter Theil, ber fich mit dem Abauge ber Bergogin von Parma aus den Niederlanden endigt, ift nur als die Einleitung zu der eigentlichen Nevolution anzuseben, Die erft unter dem Megiment ibres Nachfolgers zum Ausbruche fam. 3ch glaubte, Diefer vorbereitenden Evoche um fo mehr Sorgfalt und Genauigkeit widmen zu muffen, je mehr ich Diese Sigenschaften bei den mehrsten Stribenten vermißte, welche diese Epoche vor mir behandelt baben, und je mehr ich mich überzengte, daß alle nachfolgende auf ihr beruben. Kindet man daber diefen erften Theil zu arm an wichtigen Begebenheiten, zu ausführlich in geringen oder gering scheinenden, zu verschwenderifd in Wiederholungen, und überhaupt zu langfam im Fort= schritte der Sandlung, fo erinnere man fich, daß eben aus diesen geringen Unfängen die gange Nevolution allmäblig hervorging, daß alle nachberigen großen Rejultate aus der Summe ungablig vieler fleinen sich ergeben baben. Gine Nation, wie diejenige war, die wir hier vor und haben, thut die erften Schritte immer langiam, jurudgezogen und ungewiß, aber die folgenden als: bann besto rascher; benselben Gang habe ich mir auch bei Dar= ftellung biefer Rebellion vorgezeichnet. Je langer ber Lefer bei der Einleitung verweilt worden, je mehr er sich mit den hanbelnden Perfonen familiarifirt, und in dem Schauplate, auf welchem sie wirken, eingewohnt hat, mit desto raschern und ficherern Schritten fann ich ibn bann burch die folgenden Verioden führen, wo mir die Unhäufung des Stoffes diefen langfamen Gang und diese Ausführlichkeit verbieten wird.

Ueber Armuth an Quellen laßt sich bei biefer Geschichte nicht klagen, vielleicht eber über ihren Ueberfluß — weil man sie alle gelesen haben mußte, um die Klarheit wieder zu gewinnen, die durch das Lesen Vieler in manchen Studen leidet.

Bei fo ungleichen, relativen, oft gang widersprechenben Darstellungen berfelben Sache halt es überhaupt schon schwer, sich der Wahrheit zu bemächtigen, die in allen theilweise verstockt, in keiner aber gang und in ihrer reinen Gestalt vorhanden ift. Bei diesem ersten Bande sind, außer de Thou, Strada, Rerd, Grotius, Meteren, Burgundius, Meursius, Ventivoglio und einigen Neuern, die Memoiren des Staatsraths jop= perus, das leben und der Briefwechsel seines Freundes Viglius, die Procehaften der Grafen von Boorne und von Egmont, die Apologie des Prinzen von Oranien, und wenige Andere meine Kührer gewesen. Eine ausführliche, mit Fleiß und Kritif zusammengetragene, und mit seltener Billigfeit und Treue verfaßte Compilation, die wirklich noch einen beffern Namen verdient, hat mir febr wichtige Dienste dabei gethan, weil sie, außer vielen Aftenstücken, die nie in meine Sande fommen fonnten, die schätbaren Werke von Bor, Booft, Brandt, le Clerc, und Andern, die ich theils nicht zur Hand hatte, theils, da ich des Hollandischen nicht mächtig bin, nicht benuben konnte, in sich aufgenommen hat. Es ift dies die allgemeine Geschichte der vereinigten Niederlande, welche in diesem Jahrhundert in Holland erschienen ift. Ein übrigens mittelmäßiger Sfribent, Richard Dinoth, ift mir durch Auszuge aus einigen Brofchuren jener Beit, die fich felbst langft verloren haben, nublich geworden. 11m den Briefwechsel des Kardinals Granvella, der unstreitig vieles Licht, auch über diese Epoche, wurde verbreitet haben, habe ich mich vergeblich bemüht. Die erft fürzlich erschienene Schrift meines vortrefflichen Landsmanns, herrn Profesors Spittler in Gottingen, über die fpanische Inquisition, fam mir zu fpat au Gefichte, als daß ich von ihrem icharffinnigen und vollwichtigen Inhalte noch hatte Gebrauch machen fonnen.

Daß es nicht in meiner Macht gestanden hat, diese reich: haltige Geschichte gang, wie ich es wünschte, aus ihren ersten Quellen und gleichzeitigen Dokumenten zu studiren, sie unabbängig von der Form, in welcher sie mir von dem denkenden Theile meiner Vorgänger überliesert war, neu zu erschaffen, und mich dadurch von der Gewalt frei zu machen, welche jeder geistvolle Schriftsteller mehr oder weniger gegen seine Leser ausübt, betlage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Gehalt überzeuge. So aber hätte aus einem Werke von etlichen Jahren das Werk eines Menschenalters werden mussen. Meine Absicht bei diesem Versuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lesenden Publikums von der Möglichkeit übersührt, daß eine Geschichte historisch treu geschrieben senn kann, ohne darum eine Geduldprobe für den Leser zu senn, und wenn er einem andern das Geständniß abgewinnt, daß die Geschichte von einer verwandten Kunst etwas borgen kann, ohne deswegen nothwendig zum Roman zu werden.

Weimar, in ber Michaelismeffe 1788.

#### Einleitung.

Gine ber merkwurdigsten Staatsbegebenheiten, Die bas fechzehnte Jahrhundert zum glanzenoften ber Welt gemacht haben, bunft mir die Grundung ber niederlandischen Freiheit. Wenn die schimmernden Thaten der Ruhmfucht und einer verderblichen Berrichbegierde auf unsere Bewunderung Anspruch machen, wie viel mehr eine Begebenheit, wo die bedrangte Menschheit um ihre edelften Rechte ringt, wo mit der guten Sache unges wohnliche Rrafte fich paaren, und die Bulfsmittel entschlossener Verzweiflung über die furchtbaren Runfte ber Inrannei in ungleichem Wettfampfe fiegen. Groß und beruhigend ift der Gedanke, daß gegen die trotigen Unmaßungen der Fürstengewalt endlich noch eine Sulfe vorhanden ift, daß ihre berechnetsten Plane an der menschlichen Freiheit zu Schanden werden, daß ein berghafter Widerstand auch den gestreckten Urm eines Despoten beugen, beldenmuthige Beharrung feine febrede lichen Bulfequellen endlich erschöpfen kann. Nirgends durchdrang mich diese Wahrheit so lebhaft, als bei der Geschichte jenes benkmurdigen Aufruhrs, der die vereinigten Niederlande auf immer von der spanischen Krone trennte - und barum achtete ich es des Berfuchs nicht unwerth, diefes fcbone Denkmal burgerlicher Starke

vor der Welt aufzustellen, in der Brust meines Lesers ein frohliches Gefühl seiner selbst zu erwecken, und ein neues unverwerfliches Beispiel zu geben, was Menschen wagen dursen für die gute Sache, und ausrichten mögen durch Bereinigung.

Es ift nicht das Außerordentliche oder Heroische dieser Begebenheit, mas mich anreigt, fie zu beschreiben. Die Sahrbucher der Welt haben uns abnliche Unternehmungen aufbewahrt, die in der Anlage noch fuhner, in der Ausführung noch glanzender erscheinen. Manche Staas ten fturzten mit einer prachtigern Erschutterung gufams men, mit erhabenerm Schwunge fliegen andere auf. Auch erwarte man hier keine hervorragende koloffalischen Menschen, keine ber erstaunenswurdigen Thaten, die uns die Geschichte vergangener Zeiten in fo reichlicher Fulle barbietet. Jene Beiten find borbei, jene Menschen sind nicht mehr. Im weichlichen Schoofe ber Berfeinerung haben wir die Krafte erschlaffen laffen, die jene Zeitalter ubten und nothwendig machten. Mit niedergeschlagener Bewunderung staunen wir jett biefe Riefenbilder an, wie ein entnervter Greis die mannhaften Spiele ber Jugend. Nicht so bei vorliegender Geschichte. Das Bolf, welches wir bier auftreten seben, war das friedfertigste diefes Welttheils, und weniger, als feine Nachbarn, jenes Heldengeistes fahig, ber auch ber geringfügigften Sandlung einen bobern Schwung gibt. Der Drang ber Umffande überraschte es mit feis ner eigenen Rraft, und nothigte ihm eine vorübergebende Große auf, die ce nie haben follte, und vielleicht nie wieder haben wird. Es ift also gerade ber Mangel

an heroischer Größe, mas diese Begebenheit eigenthumlich und unterrichtend macht, und wenn sich andere zum Zwecke seigen, die Ueberlegenheit des Genies über den Zufall zu zeigen, so stelle ich hier ein Gemälde auf, wo die Noth das Genie erschuf, und die Zufälle Helden machten.

Bare es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine hohere Vorsicht zu flechten, so ware es bei dieser Geschichte, so widersprechend erscheint sie der Vernunft und allen Erfahrungen. Philipp der Zweite, der machtigste Souvergin seine Beit, beffen gefürchtete Uebermacht gang Europa zu verschlingen droht, deffen Schatze die vereinigten Reichthumer aller driftlichen Ronige überfteigen, beffen Flotten in allen Meeren gebieten; ein Monarch, beffen gefährlichen Zwecken zahlreiche Beere dienen, Beere, die durch lange blutige Kriege und eine romische Manns: gucht gehartet, durch einen trotigen Nationalstolz begeiftert, und erhitt durch das Andenken erfochtener Giege, nach Ehre und Beute durften, und sich unter dem bers wegenen Genie ihrer Fuhrer als folgsame Glieder bewegen - Dieser gefürchtete Mensch, Ginem hartnackigen Entwurfe hingegeben; Gin Unternehmen die rastlose Urbeit seines langen Regentenlaufs; alle diese furchtbaren Sulfsmittel auf einen einzigen 3weck gerichtet, ben er am Abend feiner Tage unerfullt aufgeben muß -Philipp der Zweite, mit wenigen schwachen Nationen im Rampfe, ben er nicht endigen kann!

Und gegen welche Nationen? Hier ein friedfertiges Fischer und hirtenvolk, in einem vergeffenen Winkel Europens, ben es noch muhfam der Meeresslut abgewann;

Die Gee fein Gewerbe, fein Reichthum und feine Plage, eine freie Armuth fein bochftes Gut, fein Rubm feine Tugend. Dort ein gutartiges, gefittetes Sandelsvolf, schwelgend von ben uppigen Fruchten eines gesegneten Aleifies, machfam auf Gefetze, Die feine 2Boblthater maren. In ber gludtlichen Minge bes Wohlstandes verläßt ce ber Bedurfniffe angfilichen Rreis, und lernt nach beberer Befriedigung burften. Die neue Wahrheit, beren erfreuender Morgen jett über Europa herborbricht, wirft einen befruchtenden Strabl in diese gunftige Bone, und freudig empfängt ber freie Burger bas Licht, bem fich gedruckte traurige Stlaven verschließen. Gin froblicher Muthwille, der gern den Ueberfluß und die Freis beit begleitet, reigt es an, das Alnsehen verjährter Meinungen zu prufen und eine schimpfliche Rette zu brechen. Die schwere Buchtruthe bes Despotismus bangt über ibm, eine willführliche Gewalt droht die Grund= pfeiler feines Glucks einzureißen, ber Bewahrer feiner Gesetze wird sein Turann. Ginfach in seiner Staats: weisbeit, wie in feinen Sitten, erfubnt es fich, einen veralteten Vertrag aufzuweisen, und ben herrn beider Indien an das Naturrecht zu mahnen. Gin Rame ents scheidet ben gangen Ausgang ber Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, was in Bruffel nur eine gefetliche Sandlung bieß; bie Befchwerden Brabante forberten einen staatsklugen Mittler; Philipp der Zweite fandte ibm einen Benker, und die Losung bes Krieges ward gegeben. Gine Tyrannei ohne Beispiel greift Leben und Eigenthum an. Der verzweifelnde Burger, bem gwis iben einem zweifachen Tode die Wahl gelaffen wird,

erwählt ben edlern auf dem Schlachtfelde. Gin wohle habendes uppiges Bolf liebt ben Frieden, aber es wird friegerisch, wenn es arm wird. Jett bort es auf, fur ein Leben zu gittern, bem Alles mangeln foll, warum ce wunschenswurdig war. Die Wuth des Aufruhre ergreift die entferntesten Provingen; Sandel und Wandel liegen barnieder; Die Schiffe verschwinden aus ben Sas fen, ber Runftler aus feiner Werkstätte, ber Landmann aus den verwufteten Feldern. Zausende flieben in ferne Lander, taufend Opfer fallen auf dem Blutgerufte und neue Taufende drangen fich bingu; benn gottlich muß eine Lehre senn, fur die so freudig gestorben werden kann. Noch fehlt die letzte vollendende Sand — ber erleuchtete unternehmende Weist, der diesen großen politischen Augenblick haschte, und die Geburt des Zufalls jum Plane der Weisheit erzoge.

Wilhelm der Stille weiht sich, ein zweiter Brutus, dem großen Anliegen der Freiheit. Ueber eine furchtsame Selbstsucht erhaben, kundigt er dem Throne strafbare Pflichten auf, entkleidet sich großmuthig seines fürstlichen Dasenns, steigt zu einer freiwilligen Armuth hersunter, und ist nichts mehr als ein Burger der Welt. Die gerechte Sache wird gewagt auf das Glücköspiel der Schlachten; aber zusammengeraffte Miethlinge und friedsliches Landvolk konnen dem furchtbaren Andrange einer geübten Kriegsmacht nicht Stand halten. Zweimal sührte er seine muthlosen Heere gegen den Tyrannen, zweimal verlassen sie ihn, aber nicht sein Muth. Philipp der Zweite sendet so viele Berstärkungen, als seines Mittelers grausame Habsucht Bettler machte. Flüchtlinge,

die das Baterland auswarf, suchen sich ein neues auf dem Meere, und auf den Schiffen ihres Feindes Satztigung ihrer Rache und ihres Hungers. Jest werden Seehelden aus Korsaren, aus Raubschiffen zieht sich eine Marine zusammen und eine Republik steigt aus Morasten emper. Sieben Provinzen zerriffen zugleich ihre Bande; ein neuer jugendlicher Staat, mächtig durch Eintracht, seine Wasserslut und Verzweissung. Ein seierlicher Spruch der Nation entsetzt den Tyranzen des Thrones, der spanische Name verschwindet aus allen Gesetzen.

Jest ift eine That gethan, die feine Bergebung mehr findet, die Republik wird furchterlich, weil sie nicht mehr gurud fann. Faftionen gerreißen ihren Bund, felbst ihr schreckliches Element, das Meer, mit ihrem Unterdrücker verschworen, brobt ihrem garten Unfange ein fruhzeitiges Grab. Gie fuhlt ihre Rrafte ber uberlegenen Macht des Keindes erliegen, und wirft fich bit= tend vor Europens machtigste Throne, eine Souverais netat wegzuschenken, die sie nicht mehr beschützen kann. Endlich und mubfam - fo verächtlich begann diefer Staat, daß selbst die Sabsucht fremder Konige seine junge Bluthe verschmähte — einem Fremdlinge endlich dringt sie ihre gefährliche Krone auf. Neue Soffnungen erfrischen ihren sinkenden Muth, aber einen Berrather gab ihr in diefem neuen Landesvater bas Schickfal, und in dem drangvollsten Zeitpunkte, wo der unerbittliche Keind vor den Thoren schon sturmet, tastet Karl von Unjou bie Freiheit an, zu deren Schutz er gerufen worden. Eines Meuchelmorders Sand reißt noch ben Steuermann

von dem Auder, ihr Schicksal scheint vollendet, mit Wilhelm von Oranien alle ihre rettenden Engel geflohen — aber das Schiff fliegt im Sturme, und die wallenden Segel bedürfen des Auderers Hülfe nicht mehr.

Philipp der Zweite sicht die Frucht einer That verloren, die ihm feine furstliche Ehre, und wer weiß, ob nicht den heimlichen Stolz feines stillen Bewußtsenns fostet. Hartnackig und ungewiß ringt mit bem Desvotismus die Freiheit; morderische Schlachten werden gefochten; eine glanzende Belbenreihe wechselt auf bem Kelde der Ehre; Flandern und Brabant mar die Schule, die dem kommenden Sahrhundert Keldherrn erzog. Ein langer vermuftender Rrieg gertritt ben Segen bes offenen Landes, Sieger und Besiegte verbluten, mahrend daß ber werdende Wafferstaat den fliehenden Fleiß zu sich lockte, und auf den Trummern seines Nachbars ben herrlichen Bau seiner Große erhub. Vierzig Jahre dauerte ein Krieg, deffen gluckliche Endigung Philipps sterbens bes Auge nicht erfreute, ber ein Paradies in Europa vertilgte, und ein neues aus seinen Ruinen erschuf ber die Bluthe der friegerischen Jugend verschlang, einen gangen Welttheil bereicherte, und ben Besitzer bes gold= reichen Veru zum armen Manne machte. Dieser Monarch, der, ohne sein Land zu drucken, neunmalhundert Tonnen Goldes verschwenden durfte, der noch weit mehr burch tyrannische Runfte erzwang, haufte eine Schuld von hundert und vierzig Millionen Dukaten auf fein entvolfertes Land. Gin unverschnlicher Sag der Freiheit verschlang alle diefe Schatze und verzehrte fruchtlos fein konigliches Leben; aber die Reformation gedeihte unter ben

Bermuffungen feines Schwerts, und bie neue Republik bob and Burgerblut ihre fiegende Sahne.

Diese unnaturliche Wendung der Dinge scheint an ein Bunder zu grengen; aber Bieles vereinigte fich, die Gewalt dieses Konigs zu brechen und die Fortschritte Des jungen Staats zu begunftigen. Ware bas gange Gewicht feiner Macht auf die vereinigten Provinzen gefallen, fo mar keine Rettung fur ihre Religion, ihre Freiheit. Gein eigner Chrgeiz fam ihrer Schwache gu Sulfe, indem er ibn nothigte, feine Macht zu theilen. Die fostbare Politif, in jedem Rabinete Europens Berrather zu befolden, die Unterflutzung ber Lique in Frankreich, ber Aufstand ber Mauren in Grenada, Portugale Eroberung und der prachtige Ban von Cefurial erschöpften endlich seine so unermeglich scheinenben Schaße, und unterfagten ihm, mit Lebhaftigkeit und Nachdruck im Felde zu handeln. Die deutschen und italienischen Truppen, die nur die hoffnung ber Beute unter seine Kahnen gelockt hatte, emporten fich jest, weil er fie nicht bezahlen konnte, und verließen treulos ihre Fuhrer im entscheidenden Moment ihrer Birksamkeit. Diese furchterlichen Werkzeuge ber Unterdruckung kehrten jest ihre gefährliche Macht gegen ibn selbst, und wutheten feindlich in den Provingen, die ihm tren geblieben waren. Jene ungluckliche Ausruftung gegen Britannien, an die er, gleich einem rasenden Spieler, Die gange Rraft feines Ronigreiche magte, volls endete feine Entnervung; mit ber Armada ging ber Tribut beider Indien und der Rern ber fpanischen Selbengucht unter.

Aber in eben dem Maße, wie sich die spanische Macht erschöpfte, gewann die Republik frisches Leben. Die Lucken, welche die neue Religion, die Inrannei der Glaubensgerichte, die wuthende Raubsucht der Soldateska, und die Berheerungen eines langwierigen Rriegs ohne Unterlag in die Provingen Brabant, Flandern und Bennegan riffen, die der Waffenplatz und die Borraths: fammer dieses kostbaren Krieges waren, machten es naturlicherweise mit jedem Jahre schwerer, die Armeen zu unterhalten und zu erneuern. Die katholischen Dieberlande hatten schon eine Million Burger verloren, und bie zertretenen Felder nahrten ihre Pfluger nicht mehr. Spanien felbst konnte wenig Bolk mehr entrathen. Diefe Lander, durch einen schnellen Wohlstand überrascht, der ben Mußiggang herbeiführte, hatten fehr an Bevolkerung verloren, und konnten diese Menschenversendungen nach ber neuen Welt und den Niederlanden nicht lange aushalten. Wenige unter diesen faben ihr Baterland wieder: diese Wenigen hatten es als Junglinge verlaffen und kamen nun ale entfraftete Greife gurud. Das gemeiner gewordene Gold machte ben Soldaten immer theurer; der überhandnehmende Reiz der Weichlichkeit steigerte den Preis der entgegengesetten Tugenden. Gang anders verhielt es fich mit den Rebellen. Alle die Taufende, welche die Graufamkeit der koniglichen Statthalter aus den sudlichen Niederlanden, ber Sugenotten= frieg aus Frankreich und ber Gewiffenszwang aus andern Gegenden Europens verjagten, alle gehorten ihnen. Ihr Werbeplatz mar die ganze driftliche Welt. Fur fie arbeitete der Fanatismus der Berfolger, wie der Berfolgten.

Die frische Begeisterung einer nen verfundigten Lehre, Rachfucht, Sunger und hoffnungloses Glend zogen aus allen Diffriften Europens Abenteurer unter ihre Kahnen. Alles, mas fur die neue Lehre gewonnen mar, mas von dem Despotismus gelitten, oder noch funftig von ibm zu furchten hatte, machte bas Schickfal biefer neuen Republik gleichsam zu feinem eigenen. Jede Rrantung, von einem Iprannen erlitten, gab ein Burgerrecht in Solland. Man brangte fich nach einem Lande, wo die Freiheit ihre erfreuende Fahne aufsteckte, wo der fluchtigen Religion Achtung und Sicherheit und Rache an ihren Unterdruckern gewiß war. Wenn wir ben Zusammenfluß aller Bolfer in dem heutigen holland betrachten, die beim Gintritt in sein Gebiet ihre Menschenrechte zuruck empfangen, was muß es bamals gewesen senn, wo noch das gange übrige Europa unter einem traurigen Geiftesbruck feufzte, wo Umfterdam beinahe ber einzige Freihafen aller Meinungen mar? Biele hundert Familien retteten ihren Reichthum in ein Land, das der Deean und die Gintracht gleich machtig beschirmten. Die republikanische Urmee mar vollzählig, ohne daß man nothig gehabt hatte, den Pflug zu ents bloßen. Mitten unter dem Baffengerausch blubten Gewerbe und Sandel, und der ruhige Burger genoß im Voraus alle Fruchte ber Freiheit, die mit frembem Blute erft erftritten murben. Bu eben ber Beit, wo bie Republik holland noch um ihr Dasenn kampfte, ruckte fie die Grengen ihres Gebiete uber bas Weltmeer binaus, und baute still an ihren oftindischen Thronen.

Noch mehr. Spanien führte diesen kostbaren Krieg mit todtem unfruchtbaren Golde, das nie in die Hand zurückkehrte, die es weggab, aber den Preis aller Bebürfnisse erhöhte. Die Schatzkammer der Republik waren Arbeitsamkeit und Handel. Jenes verminderte, diese verdielfältigte die Zeit. In eben dem Maße, wie sich die Hussellen der Regierung dei der langen Fortdauer des Krieges erschöpften, sing die Republik eigentlich erst an, ihre Ernte zu halten. Es war eine gesparte dankbare Aussaat, die spat, aber hundertsältig wiedergab; der Baum, von welchem Philipp sich Früchte brach, war ein umgehanener Stamm und grünte nicht wieder.

Philipps widriges Schickfal wollte, daß alle Schäbe, bie er zum Untergange ber Provinzen verschwendete, sie selbst noch bereichern halfen. Jene ununterbrochenen Ausfluffe des spanischen Goldes hatten Reichthum und Luxus durch gang Europa verbreitet; Europa aber empfing feine vermehrten Bedurfniffe größtentheils aus ben Banden ber Niederlander, die ben Sandel ber gangen damaligen Welt beherrschten, und den Preis aller Waaren bestimmten. Sogar mabrend dieses Rrieges fonnte Philipp der Republik Holland den Handel mit seinen eigenen Unterthanen nicht wehren, ja, er konnte dieses nicht einmal munschen. Er felbst zahlte den Rebellen die Unkoften ihrer Bertheidigung; benn eben ber Krieg, ber fie aufreiben follte, vermehrte ben Absatz ihrer 2Baaren. Der ungeheure Aufwand fur seine Flotten und Urmeen floß größtentheils in die Schatkammer ber Republik, bie mit den flamischen und brabantischen Handelsplaten in Berbindung fand. Bas Philipp

gegen die Rebellen in Bewegung setzte, wirkte unmit telbar für sie. Alle die unermeßlichen Summen, die ein vierzigjähriger Arieg verschlang, waren in die Fässer der Danaiden gegossen, und zerrannen in einer bodenslosen Tiefe.

Der trage Bang Dieses Rrieges that bem Ronige von Spanien eben fo vielen Schaben, ale er ben Rebellen Bortheile brachte. Geine Urmee mar großtentheils aus ben Ueberreften jener fiegreichen Truppen zusammengefloffen, die unter Karl dem Sunften bereits ihre Lorbeern gefammelt hatten. Alter und lange Dienfte berechtigten fie gur Rube; Biele unter ihnen, die ber Rrieg bereichert batte, wunschten fich ungeduldig nach ihrer Seimat zurud, ein muhevolles Leben gemachlich ju enden. Ihr vormaliger Gifer, ihr Beldenfeuer und ibre Mannegucht ließen in eben bem Grade nach, als fie ihre Ehre und Pflicht gelost zu haben glaubten, und die Früchte so vieler Feldzüge endlich zu ernten anfingen. Dazu fam, bag Truppen, die gewohnt maren, durch den Ungeftum ihres Angriffs jeden Widerstand ju besiegen, ein Rrieg ermuden mußte, der weniger mit Menschen, als mit Elementen geführt wurde, der mehr die Geduld ubte, als die Ruhmbegierde vergnugte, wobei weniger Gefahr als Beschwerlichkeit und Mangel zu bekampfen mar. Weder ihr perfonlicher Muth. noch ihre lange friegerische Erfahrung fonnten ihnen in einem Lande zu Statten tommen, beffen eigenthumliche Beschaffenheit oft auch dem Feigsten der Gingebornen uber fie Bortheile gab. Auf einem fremden Boben endlich schadete ihnen eine Riederlage mehr, als viele Siege über einen Feind, der hier zu Hause war, ihnen nützen konnten. Mit den Rebellen war es gerade der umgekehrte Fall. In einem so langwierigen Kriege, wo keine entscheidende Schlacht geschah, mußte der schwäschere Feind zuletzt von dem stärkern lernen, kleine Niesberlagen ihn an die Gefahr gewöhnen, kleine Siege seine Zuversicht beseuern. Bei Eröffnung des Bürgerkrieges hatte sich die republikanische Armee vor der spanischen im Felde kaum zeigen dursen; seine lange Dauer übte und härtete sie. Wie die königlichen Heere des Schlagens überdrüssig wurden, war das Selbsts vertrauen der Rebellen mit ihrer bessern Kriegszucht und Ersahrung gestiegen. Endlich, nach einem halben Jahrshundert, gingen Meister und Schüler, unüberwunden, als gleiche Kämpser auseinander.

Ferner wurde im ganzen Berlause dieses Krieges von Seiten der Rebellen mit mehr Zusammenhang und Einheit gehandelt, als von Seiten des Königs. Ehe jene ihr erstes Oberhaupt verloren, war die Verwaltung der Niederlande durch nicht weniger als funs verschies dene Hände gegangen. Die Unentschlüssigkeit der Herzogin von Parma theilte sich dem Kabinete zu Madrid mit, und ließ es in kurzer Zeit beinahe alle Staatsmarimen durchwandern. Herzog Alba's unbeugsame Härte, die Gelindigkeit seines Nachfolgers Requescens, Don Johanns von Oesterreich Hinterlist und Tücke, und der lebhaste eäsarische Geist des Prinzen von Parma gaben diesem Kriege eben so viel entgegengesetzte Richtungen, während daß der Plan der Rebellion in dem einzigen Kopse, worin er klar und lebendig wohnte,

immer berfelbe blieb. Das großere Uebel mar, baß Die Marime mehrentheils bas Moment verfehlte, in welchem fie anzuwenden senn mochte. Im Anfange der Unruben, wo das Uebergewicht augenscheinlich noch auf Seiten des Konigs mar, wo ein rafcher Entschluß und mannliche Stetigkeit die Rebellion noch in ber Biege erdruden fonnten, ließ man ben Bugel ber Regierung in den Banden eines Weibes schlaff bin und ber schwanken. Nachdem die Emporung zum wirklichen Musbruche gekommen mar, die Rrafte ber Kaktion und bes Konigs ichon mehr im Gleichgewichte fanden, und eine fluge Geschmeidigkeit allein bem naben Burgerfriege wehren fonnte, fiel Die Statthalterschaft einem Manne zu, bem zu diesem Posten gerade diese einzige Ingend fehlte. Ginem fo machfamen Auffeher, als Wilhelm der Verschwiegene mar, entging feiner der Bortheile, die ihm die fehlerhafte Politik feines Gegners gab, und mit ftillem Fleife rudte er langfam fein großes Unternehmen jum Biele.

Aber warum erschien Philipp der Zweite nicht selbst in den Niederlanden? warum wollte er lieder die unnaturlichsten Mittel erschöpfen, um nur das einzige nicht zu versuchen, welches nicht fehlschlagen konnte? Die üppige Gewalt des Adels zu brechen, war kein Ausgang naturlicher, als die personliche Gegenwart des Herrn. Neben der Majestät mußte jede Privatsgröße versinken, jedes andere Ansehen erlöschen. Austatt daß die Wahrheit durch so viele unreine Kanale langssam und trübe nach dem entlegenen Throne floß, daß die verzögerte Gegenwehr dem Werke des Ohngesährs

Beit ließ, zu einem Werke bes Berftanbes zu reifen. hatte fein eigner durchbringender Blick Wahrheit vom Irrthum geschieden; nicht seine Menschlichkeit, falte Staatskunft allein batte bem Lande eine Million Burger gerettet. Je naber ihrer Quelle, befto nachdrucklicher waren die Edikte gewesen; je bichter an ihrem Biele, besto unkräftiger und verzagter bie Streiche bes Aufruhre gefallen. Es toftet unendlich mehr, bas Bofe, beffen man sich gegen einen abwesenden Keind wohl getrauen mag, ihm in's Angesicht zuzufügen. Rebellion schien anfangs selbst vor ihrem Namen zu gittern, und schmuckte sich lange Zeit mit dem funftlichen Bormande, die Sache des Souverains gegen die willführlichen Unmaßungen seines Statthalters in Schutz zu nehmen. Philipps Erscheinung in Bruffel batte Diefes Gaukelspiel auf einmal geendigt. Jest mußte fie ihre Vorspiegelung erfullen, oder die Larve abwerfen und fich burch ihre mahre Geffalt verdammen. Und welche Erleichterung fur die Niederlande, wenn seine Gegenwart ihnen auch nur diejenigen Uebel erspart hatte, Die ohne fein Wiffen und gegen feinen Willen auf fie gehäuft murben! Belcher Gewinn fur ihn felbft, wenn fie auch zu nichts weiter gedient hatte, als uber bie Unwendung ber unermeflichen Summen zu machen, Die zu ben Bedurfniffen bes Rriegs widerrechtlich gehoben, in den rauberischen Banden seiner Verwalter verschwanben! Was seine Stellvertreter burch ben unnaturlichen Behelf bes Schreckens erzwingen mußten, hatte bie Majeståt in allen Gemuthern schon vorgefunden. Was jene zu Gegenständen bes Abscheus machte, hatte ibm

bochftens Furcht erworben; benn der Mißbrauch angesborner Gewalt druckt weniger schmerzhaft, als der Mißbrauch empfangener. Seine Gegenwart hatte Taussende gerettet, wenn er auch nichts als ein haushalterisscher Despot war; wenn er auch nicht einmal der war, so wurde das Schrecken seiner Person ihm eine Landschaft erhalten haben, die durch den Haß und die Geringschätzung seiner Maschinen verloren ging.

Gleichwie die Bedruckung des niederlandischen Bolfs eine Angelegenheit aller Menschen wurde, die ihre Rechte fühlten, eben fo, mochte man benten, hatte ber Ungeborfam und Abfall diefes Bolks eine Aufforderung an alle Fürsten senn sollen, in der Gerechtsame ihres Nachbars ihre eigene zu schützen. Aber die Gifersucht über Spanien gewann es diesmal uber biefe politische Syms pathie, und die ersten Machte Europens traten, lauter oder stiller, auf die Seite der Freiheit. Raiser Maxi= milian der Zweite, obgleich dem spanischen Sause durch Bande der Verwandtschaft verpflichtet, gab ihm gerechten Unlag zu ber Beschuldigung, die Partei ber Rebellen ingeheim begunftigt zu haben. Durch bas Unerbieten feiner Bermittelung gestand er ihren Bes schwerden fiillschweigend einen Grad von Gerechtigkeit zu, welches sie aufmuntern mußte, desto standhafter barauf zu beharren. Unter einem Raifer, ber bem spanischen Sofe aufrichtig ergeben gewesen ware, batte Wilhelm von Oranien schwerlich so viele Trups pen und Gelber aus Deutschland gezogen. Frankreich, ohne den Frieden offenbar und formlich zu brechen, stellte einen Prinzen vom Geblute an die Spige ber niederlandischen Rebellen; die Operationen der Letztern wurden größtentheils mit frangofischem Gelde und Trupven vollführt. Elisabeth von England übte nur eine gerechte Rache und Wiedervergeltung aus, ba fie die Aufrührer gegen ihren rechtmäßigen Dberherrn in Schutz nahm, und wenn gleich ihr fparfamer Beiftand bochftens nur hinreichte, den ganglichen Ruin ber Repus blik abzumehren, so mar dieses in einem Zeitpunkte schon unendlich viel, wo ihren erschöpften Muth Soffnung allein noch hinhalten fonnte. Mit diefen beiden Dadche ten stand Philipp damals noch im Bundniffe des Fries bens, und beide murden zu Berrathern an ihm. 3wis schen dem Starken und Schwachen ift Redlichkeit oft feine Tugend; bem, ber gefurchtet wird, fommen felten Die feinern Bande zu gut, welche Gleiches mit Gleis chem zusammenhalten. Philipp selbst hatte die Wahrbeit aus dem politischen Umgange verwiesen, er felbft Die Sittlichkeit zwischen Ronigen aufgelost, und die Sinterlift zur Gottheit des Rabinets gemacht. Dhne seiner Ueberlegenheit jemals froh zu werden, mußte er fein ganges Leben hindurch mit der Gifersucht ringen, die fie ihm bei Andern erweckte. Europa ließ ihn fur ben Migbrauch einer Gewalt bugen, von der er in der That nie ben gangen Gebrauch gehabt hatte.

Bringt man gegen die Ungleichheit beider Kämpfer, die auf den ersten Anblick so sehr in Erstaunen setzt, alle Zufälle in Berechnung, welche jenen anseindeten und diesen begunstigten, so verschwindet das Uebernastürliche dieser Begebenheit, aber das Außerordentliche bleibt — und man hat einen richtigen Maßstab

gefunden, bas eigene Berbienft biefer Republifaner um ibre Freiheit angeben zu konnen. Doch benke man nicht, bag bem Unternehmen felbft eine fo genaue Berechnung der Rrafte vorangegangen fen, ober baß fie beim Gintritt in diefes ungewiffe Meer fchon bas Ufer gewußt haben, an welchem fie nachher landeten. Go reif als es guletzt ba ftand in feiner Bollendung, erfchien das Werk nicht in ber Idee feiner Urheber, fo menig, als vor Luthers Beifte die emige Glaubens: trennung, da er gegen den Ablaffram aufstand. Belder Unterschied zwischen dem bescheidenen Aufzuge jener Bettler in Bruffel, die um eine menschlichere Behandlung, als um eine Gnade fleben, und der furchtbaren Majestat eines Freistaats, ber mit Ronigen als seines Gleichen unterhandelt, und in weniger als einem Sahrbundert den Thron seiner vormaligen Tyrannen verschenkt! Des Fatums unsichtbare Sand führte ben abgedruckten Pfeil in einem hobern Bogen und nach einer ganz andern Richtung fort, als ihm von der Sebne gegeben mar. Im Schoofe bes glucklichen Brabants wird die Freiheit geboren, die, noch ein neus gebornes Rind, ihrer Mutter entriffen, das verachtete Solland begluden foll. Aber das Unternehmen felbft barf une barum nicht fleiner erscheinen, weil ce andere ausschlug, als ce gebacht worden war. Der Mensch verarbeitet, glattet und bilbet ben roben Stein, ben die Zeiten berbeitragen; ihm gehort der Augenblick und ber Punft, aber die Weltgeschichte rollt der Zufall. Wenn die Leidenschaften, welche fich bei diefer Beges benbeit geschäftig erzeigten, bes Werks nur nicht

unwurdig waren, dem sie undewußt dienten — wenn die Kräfte, die sie aussuhren halsen, und die einzelnen Handlungen, aus deren Verkettung sie wunderbar erswuchs, nur an sich edle Kräfte, schöne und große Handlungen waren, so ist die Vegebenheit groß, interessant und fruchtbar fur uns, und es sieht uns frei, über die kune Geburt des Jufalls zu erstaunen, oder einem höheren Verstande unsere Vewunderung zuzutragen.

Die Geschichte der Welt ift sich selbst gleich, wie bie Gesetze ber Natur, und einfach wie bie Seele bes Menschen. Dieselben Bedingungen bringen bieselben Erscheinungen gurud. Auf eben diesem Boden, wo jett die Niederlander ihrem spanischen Tyrannen die Spite bieten, haben bor funfzehnhundert Jahren ihre Stamm= våter, die Batavier und Belgen, mit ihrem romischen gerungen. Eben fo, wie jene, einem hochmuthigen Beherrscher unwillig unterthan, eben so von habsuche tigen Satrapen mißhandelt, werfen fie mit ahnlichem Trope ihre Retten ab, und versuchen bas Gluck in eben so ungleichem Rampfe. Derfelbe Erobererftolz, derfelbe Schwung ber Nation in dem Spanier bes sechzehnten Jahrhunderts und in bem Romer bes erften, biefelbe Tapferkeit und Mannszucht in Beider Beeren, baffelbe Schrecken vor ihrem Schlachtenzuge. Dort, wie bier, feben wir Lift gegen Uebermacht ftreiten, und Standhaftigkeit, unterstutt burch Gintracht, eine ungeheure Macht ermuden, die fich durch Theilung entfraftet bat. Dort, wie hier, waffnet Privathaß die Nation; ein ein= giger Mensch, fur seine Zeit geboren, bedt ihr bas gefahrliche Gebeimniß ihrer Rrafte auf, und bringt ihren

ftummen Gram zu einer blutigen Erklarung. "Geftebet, Batavier!" redet Claudius Civilis seine Mitburger in bem beiligen Baine an, mird uns von diefen Romern noch wie fonft, ale Bundegenoffen und Freunden, ober nicht vielmehr als bienftbaren Anechten begegnet? Ihren Beamten und Statthaltern find wir ausgeliefert, bie, wenn unfer Raub, unfer Blut fie gefattigt hat, bon andern abgelost werden, welche diefelbe Gewaltthatigkeit, nur unter andern Namen, erneuern. Befchieht es ja endlich einmal, daß uns Rom einen Dberauffeher fendet, fo druckt er und mit einem prablerischen theuren Gefolge, und noch unerträglicherm Stolze. Die Werbungen find wieder nabe, welche Rinder bon Eltern, Bruder bon Brudern auf ewig reißen, und eure fraftvolle Jugend ber romifden Ungucht überliefern. Jest, Batavier, ift ber Augenblick unfer. Die lag Rom barnieber wie jett. Laffet euch diese Namen von Legionen nicht in Schrecken jagen; ihre Lager enthalten nichts als alte Manner und Beute. Wir haben Aufvolf und Reiterei, Germanien ift unfer, und Gallien luftern, fein Joch abzuwerfen. Mag ihnen Sprien bienen, und Ufien und ber Aufgang, ber Konige braucht! Es sind noch unter uns, die geboren murden, che man ben Romern Schazjung erlegte. Die Gotter halten es mit bem Tapferften." Feierliche Saframente weihen diefe Berfchworung, wie den Geusenbund; wie diefer, hullt fie fich hinters listig in ben Schleier ber Unterwurfigkeit, in die Da= jeftat eines großen Namens. Die Cohorten des Civilis schworen am Rheine bem Despasian in Sprien, wie ber Compromis Philipp dem Zweiten. Derfelbe Kampfplat erzeugt benselben Plan ber Vertheibigung, dieselbe Zuflucht der Verzweiflung. Beide vertrauten ihr wankendes Glück einem befreundeten Elemente; in ähnlichem 
Bedrängnisse rettet Civilis seine Insel — wie fünfzehn
Jahrhunderte nach ihm Wilhelm von Oranien die
Stadt Leyden — durch eine fünstliche Wasserflut. Die
batavische Tapferkeit deckt die Ohnmacht der Weltbeherrscher auf, wie der schone Muth ihrer Enkel den
Verfall der spanischen Macht dem ganzen Europa zur
Schau stellt. Dieselbe Fruchtbarkeit des Geistes in den
Heerführern beider Zeiten läßt den Krieg eben so harts
näckig dauern und beinahe eben so zweiselhaft enden;
aber einen Unterschied bemerken wir doch: die Römer
und Batavier kriegen menschlich, denn sie kriegen nicht
für die Religion.

---

<sup>\*</sup> Tacit, Histor, L. IV. V.



## Erstes Buch.



## Frühere Geschichte der Niederlande bis zum sechzehnten Jahrhundert.

Ehe wir in das Innere dieser großen Revolution hineingehen, muffen wir einige Schritte in die alte Geschichte des Landes zuruckthun, und die Berfasfung entstehen sehen, worin wir es zur Zeit dieser merkwurs digen Beranderung finden.

Der erste Eintritt dieses Volks in die Weltgeschichte ist das Moment seines Untergangs; von seinen Uebers windern empfing es ein politisches Leben. Die weitsläusige Landschaft, welche von Deutschland gegen Morgen, gegen Mittag von Frankreich, gegen Mitternacht und Abend von der Nordsee begrenzt wird, und die wir unter dem allgemeinen Namen der Niederlande bes greisen, war bei dem Einbruche der Römer in Gallien unter drei Hauptvölkerschaften vertheilt, alle ursprüngslich deutscher Abkunft, deutscher Sitte und deutschen Geistes. Der Rhein machte ihre Grenzen. Zur Linsken des Flusses wohnten die Belgen, 2 zu seiner Rechten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Caesar de Bello Gall, L. I. Tacit, de Morib, Germ. unb Hist, L. IV.

<sup>2</sup> In ben Lanbschaften , bie jest größtentheils die fatholischen Rieberlande und Generalitätslande ausmachen.

bie Friesen, a und bie Batavier auf ber Infel, Die feine beiden Arme bamale mit bem Decan bilbeten. Rede biefer einzelnen Dationen wurde fruber ober fpåter ben Romern unterworfen, aber ihre Ueberwinder felbst legen und die rubmlichsten Zeugnisse von ihrer Tapferkeit ab. Die Belgen, Schreibt Cafar, 8 maren die einzigen unter ben gallischen Bolkern, welche die einbrechenden Teutonen und Cimbrer von ihren Grenzen abhielten. Alle Wolfer um ben Rhein, fagt uns Tacitus, murden an Helbenmuth von den Bataviern übertroffen. Diefes wilde Bolf erlegte feinen Tribut in Soldaten, und murbe von feinen Uebermindern, gleich Pfeil und Schwert, nur fur Schlachten gespart. Die batavische Reiterei erklarten die Romer selbst fur den besten Theil ihrer Heere. Lange Zeit machte fie, wie heut zu Tage die Schweizer, die Leibwache ber romischen Raiser aus; ihr wilder Muth erschreckte die Dacier, da fie in boller Ruffung uber die Donau schwammen. Die namlichen Batavier batten ben Ugri= cola auf seinem Zuge nach Britannien begleitet, und

<sup>1</sup> Im jegigen Groningen, Dft: und Weftfriestand, einem Abeite von Holland, Gelbern, Utrecht und Dberpffel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In bem obern Theile von Holland, Utrecht und Oberpffelbem heutigen Eleve u. f. f., zwischen bem Lect und ber Waal. Kleinere Bolfer, die Kanninefater, Mattiater, Maxrefaten u. f. f., die einen Theil von Westfriesland, Holland und Seeland bewohnten, tonnen zu ihnen gerechnet werden. Tacit. Hist. L. IV. c. 15. 56. de Morib. Germ. c. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De Bello. Gall.

<sup>4</sup> Hist. L. IV. c. 12.

ihm diese Insel erobern helsen. <sup>1</sup> Unter allen wurden die Friesen zuletzt überwunden, und setzten sich zuerst wieder in Freiheit. Die Moraste, zwischen welchen sie wohnten, reizten die Eroberer später, und kosteten ihnen mehr. Der Römer Drusus, der in diesen Gesgenden kriegte, führte einen Kanal vom Rhein in den Flevo, die jetzige Südersee, durch welchen die römische Flotte in die Nordsee drang, und aus dieser durch die Mündung der Ems und Weser einen seichtern Weg in das innere Deutschland fand. <sup>2</sup>

Bier Jahrhunderte lang finden wir Batavier in den romischen Hecren, aber nach den Zeiten des Jonorius verschwindet ihr Name aus der Geschichte. Ihre Inselsehen wir von den Franken überschwemmt, die sich dann wieder in das benachbarte Belgien verlieren. Die Friesen haben das Joch ihrer entlegenen und ohnmächtigen Beherrscher gebrochen, und erscheinen wieder als ein freies und sogar eroberndes Bolk, das sich durch eigene Gebräuche und den Ueberrest der römischen Gesche regiert, und seine Grenzen dis über die linken Ufer des Rheins erweitert. Friesland überhaupt hat unter allen Provinzen der Niederlande am wenigsten von dem Einbruche fremder Bölker, von fremden Gebräuchen und Gesetzen gelitten, und durch eine lange Reihe von Jahrhunderten Spuren seiner Versassung,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. I. LXIX. Tacit. Agricol. c. 36. Tacit. Annal. L. II. c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. Annal. II. cap. 8. Sueton, in Claud. Cap. I. n. 3.

Chiller's fammtl. Berte. VIII. Bt.

seines Nationalgeistes und seiner Sitten behalten, bie selbst beut zu Tage nicht gang verschwunden find.

Die Epoche der Bolkerwanderung zernichtet die urstprüngliche Form dieser mehrsten Nationen; andere Mischungen entstehen mit andern Berfassungen. Die Städte und Lagerplätze der Römer verschwinden in der allgemeinen Berwüssung, und mit diesen so viele Denkmaler ihrer großen Regentenkunst, durch den Fleiß fremder Hande vollendet. Die verlassenen Damme ergeben sich der Buth ihrer Ströme und dem eindringenden Decan wieder. Die Bunder der Menschenhand, die künstlichen Kanale, vertrocknen, die Flüsse andern ihren Lauf, das seite Land und die See verwirren ihre Grenzen, und die Natur des Bodens verwandelt sich mit seinen Bewohnern. Der Zusammenhang beider Zeiten scheint aufgehoben, und mit einem neuen Menschengeschlechte beginnt eine neue Geschichte.

Die Monarchie der Franken, die auf den Trummern des römischen Galliens entstand, hatte im sechsten und siebenten Jahrhundert alle niederländischen Provinzen verschlungen und den christlichen Glauben in diese Länder gepflanzt. Friesland, das letzte unter allen, unterwarf Karl Martel, nach einem hartnäckigen Kriege, der frankischen Krone, und bahnte mit seinen Wassen dem Evangelium den Weg. Karl der Große vereinigte alle diese Länder, die nun einen Theil der weitläusigen Monarchie ausmachten, welche dieser Eroberer aus Deutschland, Frankreich und der Lombardei erschus. Wie dieses große Reich unter seinen Machkommen durch Theilung wieder zerrissen ward, so zerfielen auch die Niederlande bald in deutsche, bald in frankische, bald in lotharingische Provinzen, und zuletzt finden wir sie unter den beiden Namen von Friesland und Niederlotharingen.

Mit den Franken fam auch die Geburt des Norbens, die Lehnsverfassung, in diese Lander, und auch bier artete fie wie in allen ubrigen aus. Die machti= gern Basallen trennten sich nach und nach von der Krone, und die koniglichen Beamten riffen die Landschaften, benen sie vorstehen sollten, als ein erbliches Eigenthum an fich. Aber diese abtrunnigen Bafallen konnten sich nur mit Bulfe ihrer Untersaffen gegen die Krone behaupten, und der Beiftand, den diese leifteten, mußte burch neue Belehnungen wieder erfauft werden. Durch fromme Usurpationen und Schenkungen wurde Die Geifflichkeit machtig, und errang fich bald ein eigenes unabhangiges Dasenn in ihren Abteien und bischoflichen Sitzen. Go maren die Niederlande im zehnten, elften, zwolften und dreizehnten Jahrhundert in mehrere fleine Souverginetaten zersplittert, beren Besitzer bald dem deutschen Raiserthume, bald den frankischen Ronigen buldigten. Durch Rauf, Beirathen, Bermachtniffe, oder auch durch Eroberungen wurden oft mehrere berfelben unter Ginem Sauptstamme wieder vereinigt, und im funfzehnten Sahrhundert sehen wir das buraundische Saus im Befite des größten Theils von ben

<sup>1</sup> Allgemeine Geschichte ber vereinigten Niederlande. 1. Theil, 4tes, 5tes Buch.

Mieberlanden. 1 Philipp ber Gutige, Bergog von Burgund, hatte mit mehr oder weniger Rechte fchon elf Provinzen unter seiner Herrschaft versammelt, die Karl der Kubne, sein Gobn, durch die Gewalt der Baffen noch mit zwei neuen vermehrte. Go entstand unvermerkt ein neuer Staat in Europa, bem nichts als ber Dame fehlte, um bas blubenbfte Konigreich Diefes Welttheils zu fenn. Diese weitlaufigen Besitzungen machten die Burgundischen Berzoge zu furchtbaren Grengnache barn Frankreiche, und versuchten Karls des Kubnen unruhigen Geift, den Plan einer Eroberung zu ents werfen, ber die gange geschloffene Landschaft von ber Cuberfee und ber Mundung bes Rheins bis binauf in's Elfaß begreifen follte. Die unerschopflichen Sulfe: quellen biefes Fursten rechtfertigen einigermaßen biefe fubne Chimare. Gine furchtbare Beeresmacht brobt fie in Erfullung zu bringen. Schon gitterte die Schweiz fur ihre Freiheit, aber das treulose Glud verließ ibn in drei schrecklichen Schlachten, und der schwindelnde Eroberer ging unter den Lebenden und Todten verloren. 2

<sup>4</sup> Grot. Annal. L. I. p. 2. 3.

Ein Page, ber ihn fallen gesehen, und die Sieger einige Rage nach der Schlacht zu dem Orte führte, rettete ihn noch von einer schimpflichen Bergessenheit. Man zog seinen Leichnam nacht und von Munden ganz entstellt aus einem Sumpse, worein er festgesroren war, und erkannte ihn mit vieler Mühe noch an einigen sehlenden Zähnen und den Rägeln seiner Finger, die er länger zu tragen pstegte, als ein anderer Mensch, Aber das es, dieser Kennzeichen unz geachtet, noch immer Ungläubige gab, die seinen Tod ber zweiselten und seiner Wiedererscheinung entgegen saben,

Die einzige Erbin Barls bes Rubnen, Maria, Die reichste Fürstentochter und die unselige Helena jener Beit, die das Glend über diese Lander brachte, beschäftigte jest die Erwartung der gangen damaligen Welt. Zwei große Prinzen, Konig Ludwig der Elfte von Frankreich fur den jungen Dauphin, seinen Sobn, und Maximilian von Desterreich, Kaiser Friedrichs bes Dritten Sohn, erfchienen unter ihren Freiern. Derjenige, dem fie ihre Sand schenken wurde, follte ber machtigste Furst in Europa werden, und hier zum erften Male fing Diefer Welttheil an, fur fein Gleichgewicht zu fürchten. Ludwig, ber Mächtigere von beiden, konnte fein Gefuch durch die Gewalt der Baffen unterftuten; aber das niederlandische Bolt, das die Sand feiner Furstin vergab, ging diefen gefurchteten Nachbar vorüber, und entschied fur Maximilian, deffen entlegenere Staaten und beschranktere Gewalt die Landesfreiheit weniger bedrohten. Eine treulose ungluckliche Politif, die durch eine sonderbare Fugung des himmels das traurige Schicksal nur beschleunigte, welches zu verhindern fie ersonnen ward.

Philipp dem Schonen, der Maria und Maximis lians Sohn, brachte seine spanische Braut diese

beweist eine Stelle aus bem Senbschreiben, worin Lubswig ber Elfte bie burgundischen Städte aufforberte, zur Krone Frankreich zurüczukehren. Sollte sich, heißt die Stelle, Herzog Karl noch am Leben sinden, so sehb ihr eures Eibes gegen mich wieder ledig. Commines. T. III. Preuves des Mémoires, 495. 497.

weitläufige Monarchie, welche Serdinand und Ifabella kurzlich gegrundet hatten; und Karl von Defterreich, fein Sohn, war geborner herr der Ronigreiche Spanien, beider Sieilien, der neuen Welt und der Niederlande.

Das gemeine Bolk stieg bier fruber, ale in ben übrigen Lebnreichen, aus ber Leibeigenschaft empor. und gewann bald ein eigenes burgerliches Dafenn. Die aunstige Lage bes Landes an der Rordsee, und an großen schiffbaren Aluffen wedte bier fruhzeitig ben Sandel, der die Menschen in Stadte zusammenzog. ben Runftfleiß ermunterte, Fremdlinge anlockte, und Bobliftand und Ueberfluß unter ihnen verbreitete. Go verächtlich auch die kriegerische Politik jener Zeiten auf jede nutliche Sandthierung beruntersah, fo konnten dennoch Die Landesherren die wesentlichen Vortheile nicht gang verkennen, die ihnen baraus zufloffen. Die anwachsende Bevolkerung ihrer Lander, die mancherlei Abgaben, die sie unter ben verschiedenen Titeln von Boll, Mauth, Weggeld, Geleite, Bruckengeld, Marktichoff, Seimfallerecht u. f. f. von Ginheimischen und Fremden erpreften, maren ju große Lockungen fur fie, ale bag fie gegen die Urfachen batten gleichgultig bleiben follen, benen sie dieselben verdankten. Ihre eigene Sabsucht machte fie zu Beforderern des Sandels, und die Barbarei selbst, wie es oft geschieht, half so lange aus, bis endlich eine gefunde Staatskunft an ihre Stelle trat. In der Folge lockten sie felbst die lombardischen Raufleute an, bewilligten ben Stadten einige koftbare Privilegien und eigene Berichtsbarkeit, wodurch biefe ungemein viel an Ansehen und Ginfluß gewannen. Die

vielen Ariege, welche die Grafen und Berzoge unter einander mit ihren Nachbarn führten, machten fie von dem guten Willen der Stadte abhangig, die fich burch ihren Reichthum Gewicht verschafften, und fur die Subsidien, welche sie leisteten, wichtige Borrechte zu erringen wußten. Mit der Zeit wuchsen diese Priviles gien ber Gemeinheiten an, wie die Kreuzzuge bem Adel eine koftbare Ausruftung nothwendig machten, wie den Produften des Morgenlandes ein neuer Weg nach Europa geoffnet ward, und der einreißende Lurus neue Bedurfnisse fur ihre Kursten erschuf. Go finden wir schon im elften und zwolften Jahrhundert eine ges mischte Regierungsverfassung in diesen Landern, wo die Macht bes Souvergins durch den Ginfluß ber Stande, bes Adels namlich, ber Beiftlichkeit und ber Stadte, merklich beschränkt ist. Diefe, welche man Staaten nannte, famen fo oft zusammen, als bas Bedurfniß der Proving es erheischte. Ohne ihre Bewilligung galten keine neuen Gesetze, durften keine Rriege geführt, feine Steuern gehoben, feine Veranderung in der Munge gemacht und kein Fremder zu irgend einem Theile ber Staatsverwaltung zugelassen werden. Diese Priviles gien hatten alle Provingen mit einander gemein; ans bere waren nach ben verschiedenen Landschaften verschies ben. Die Regierung war erblich, aber ber Gobn trat nicht eber, als nach feierlich beschworner Konstitution in die Rechte bes Baters. 1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Grotius. L. 1. 2.

Der erfte Gesetgeber ift bie Roth; alle Bedurfniffe, denen in dieser Konstitution begegnet wird, find urs fprungliche Bedurfniffe bes Sandels gewesen. Go ift Die gange Berfassung ber Republik auf Raufmannschaft gegrundet, und ihre Gefete find fpater, als ihre Gewerbe. Der lette Artifel in Diefer Konstitution, welder Auslander von aller Bedienung ausschließt, ift eine naturliche Kolge aller vorbergegangenen. Gin fo verwideltes und kunftliches Berhaltniß des Couverains zu bem Bolke, das fich in jeder Proving, und oftmals in einer einzelnen Stadt noch befonders abanderte, erfors berte Manner, die mit bem lebhaftesten Gifer fur die Erhaltung ber Landesfreiheiten auch die grundlichfte Renntniß berfelben verbanden. Beides fonnte bei einem Fremdlinge nicht wohl vorausgesetzt werden. Diefes Gefet galt übrigens von jeder Proving insbesondere, so daß in Brabant kein Flaminger, fein Sollander in Seeland angestellt werden durfte, und es erhielt sich and) in der Folge, nachdem schon alle diese Provinzen unter Ginem Oberhaupte vereinigt maren.

Bor allen übrigen genoß Brabant die üppigste Freiheit. Seine Privilegien wurden für so kostbar gesachtet, baß viele Mütter aus den angrenzenden Propoinzen gegen die Zeit ihrer Entbindung dahin zogen, um da zu gebären und ihre Kinder aller Borrechte dieses glücklichen Landes theilhaftig zu machen, eben so, sagt Strada, wie man Gewächse eines rauhern Himmels in einem mildern Erdreiche veredelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Bel. Belg. Dec. I. L. II. 34. Guiceiardini Deser. Belg.

Nachdem das burgundische Haus mehrere Provinsen unter seine Herrschaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher unsabhängige Tribunale gewesen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu Mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen einzigen Körper verband und alle bürgerliche und peinliche Händel als die letzte Instanz entschied. Die Souverainetät der einzelnen Provinzen war ausgehoben, und im Senat zu Mecheln wohnte jetzt die Majestät.

Nach dem Tode Karls des Kühnen versäumten bie Stande nicht, die Verlegenheit ihrer Bergogin zu benutzen, die von den Waffen Frankreichs bedroht und in ihrer Gewalt war. 1 Die Staaten von holland und Secland zwangen fie, einen großen Freiheitsbrief zu unterzeichnen, ber ihnen die wichtigsten Souveraines tatbrechte versicherte. 2 Der Uebermuth ber Genter verging sich so weit, daß sie die Gunstlinge der Maria, bie das Ungluck gehabt hatten, ihnen zu mißfallen, eigenmächtig vor ihren Richterstuhl riffen, und vor den Augen biefer Furstin enthaupteten. Wahrend bes furgen Regiments der Herzogin Maria bis zu ihrer Bermahlung gewann die Gemeinheit eine Rraft, die sie einem Freistaate febr nabe brachte. Nach dem Absterben seiner Gemablin übernahm Maximilian aus eigener Macht, als Vormund seines Sohnes, die Regierung. Die Staaten, burch biesen Eingriff in ihre Rechte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires de Phillippe de Comines, T. I. 314.

<sup>2</sup> A. G. d. v. N. II. Th.

beleidigt, erkannten feine Gewalt nicht, und konnten nicht weiter gebracht werden, als ihn auf eine bestimmte Zeit und unter beschwornen Bedingungen als Statthalter zu bulben.

Maximilian glaubte, die Konstitution übertreffen zu durfen, nachdem er römischer Kaiser geworden war. Er legte den Provinzen ausserordentliche Steuern aus, vergab Bedienungen an Burgunder und Deutsche, und sührte fremde Truppen in die Provinzen. Aber mit der Macht ihres Negenten war auch die Eisersucht dieser Republikaner gestiegen. Das Bolk griff zu den Wassen, als er mit einem starken Gefolge von Aussländern in Brügges seinen Einzug hielt, bemächtigte sich seiner Person und setzte ihn auf dem Schlosse gesangen. Ungeachtet der mächtigen Fürsprache des kaisserlichen und römischen Hoses erhielt er seine Freiheit nicht wieder, dis der Nation über die bestrittenen Punkte Sicherheit gegeben war.

Die Sicherheit des Lebens und Eigenthums, die aus mildern Gesetzen und einer gleichen Handhabung der Justiz entsprang, hatte die Betriebsamkeit und den Fleiß in diesen Landern ermuntert. In stetem Kampse mit dem Ocean und den Mundungen reißender Flusse, die gegen das niedrigere Land wutheten, und deren Gewalt durch Damme und Kanale mußte gebrochen werden, hatte dieses Bolk fruhzeitig gelernt, auf die Natur um sich herum zu merken, einem überlegenen Elemente durch Fleiß und Standhaftigkeit zu troßen, und, wie der Alegopter, den sein Nil unterrichtete, in einer kunstreichen Gegenwehr seinen

Ersindungsgeist und Scharfsinn zu üben. Die natürliche Fruchtbarkeit seines Bodens, die den Ackerbau und die Wiehzucht begünstigte, vermehrte zugleich die Bevölkerung. Seine glückliche Lage an der See und den großen schiffsbaren Flüssen Deutschlands und Frankreichs, die zum Theil hier in's Meer fallen, so viele künstliche Kanale, die das Land nach allen Nichtungen durchschneiden, belebten die Schiffsahrt, und der innere Berkehr der Provinzen, der dadurch so leicht gemacht wurde, weckte bald einen Geist des Handels in diesen Wölkern auf.

Die benachbarten britannischen und danischen Rusten waren die ersten, die von ihren Schiffen besucht murben. Die englische Wolle, die diese zurückbrachten, beschäftigte tausend fleißige Bande in Brugges, Gent und Antwerpen, und schon in der Mitte des zwolften Jahrhunderts wurden flandrische Tucher in Frankreich und Deutschland getragen. Schon im elften Jahrhunbert finden wir friesische Schiffe im Belt und fogar in ber levantischen See. Dieses muthige Bolk unterstand sich sogar, ohne Rompaß, unter dem Nordpol hindurch bis zu der nordlichen Spite Ruglands zu ffeuern. 1 Bon den wendischen Städten empfingen die Niederlande einen Theil des levantischen Handels, der damals noch aus dem schwarzen Meere durch das ruffische Reich nach ber Offfee ging. Als biefer im breizehnten Sahrhundert zu finken anfing, als die Rreuzzuge den indischen Waaren einen neuen Weg burch die mittellanbische See eröffneten, die italienischen Stadte diesen

<sup>1</sup> Fifchers Gefchichte bes d. Sanbels. I. Eb. 447.

fruchtbaren Handelszweig an fich riffen, und in Deutschland die große Sansa zusammentrat, wurden die Niederlande ber wichtige Stapelort zwischen Morben und Guben. Noch war ber Gebrauch des Kompasses nicht allgemein, und man fegelte noch langfam und umftandlich langs ben Ruften. Die baltifchen Scebafen waren in ben Bintermonaten mehrentheils zugefroren und jedem Kahr= zeuge unzuganglich. 1 Schiffe alfo, Die den weiten Weg von der mittellandischen See in den Belt in Giner Sahregeit nicht wohl beschließen konnten, mablten gern einen Bereinigungsplatz, ber beiben Theilen in ber Mitte gelegen war. hinter fich ein unermegliches festes Land, mit dem fie burch fchiffbare Strome gufammenbingen, gegen Abend und Mitternacht dem Decan burch wirthbare Safen geoffnet, schienen fie ausdrucklich gu einem Sammelplate ber Bolfer und zum Mittelpunkte bes Sandels geschaffen. In ben vornehmsten niederlanbifchen Stadten wurden Stapel errichtet. Portugiesen, Spanier, Italiener, Frangosen, Britten, Deutsche, Danen und Schweden floffen bier gufammen mit Probuften aus allen Gegenden ber Belt. Die Concurrenz ber Verkäufer fette ben Preis ber Baaren berunter; die Industrie murbe belebt, weil der Markt vor ber Thur war. Mit bem nothwendigen Geldumtausche fam ber Wechselhandel auf, ber eine neue fruchtbare Quelle des Reichthums eroffnete. Die Landesfurften, welche mit ihrem wahren Portheile endlich bekannter wurden, munterten ben Raufmann mit den wichtigsten

<sup>1</sup> Anderson III. 89.

Kreiheiten auf, und mußten ihren Sandel burch vortheilhafte Bertrage mit auswartigen Machten zu fchuggen. Alls fich im funfzehnten Sahrhundert mehrere einzelne Provingen unter Ginem Beberricher vereinigten, borten auch ihre schadlichen Privatkriege auf, und ihre getrennten Vortheile wurden jest durch eine gemeinschaftliche Regierung genauer verbunden. Ihr Sandel und Boblstand gedeihte im Schoof eines langen Fries bens, ben die überlegene Macht ihrer Kurften ben benachbarten Konigin auferlegte. Die burgundische Flagge war gefürchtet in allen Meeren, 1 bas Unsehen ihres Souverains gab ihren Unternehmungen Nachdruck, und machte die Versuche eines Privatmannes zur Angeles genheit eines furchtbaren Staats. Gin fo machtiger Schutz fette fie bald in den Stand, dem Sansebund felbst zu entsagen, und diesen trotsigen Keind durch alle Meere zu verfolgen. Die banfischen Rauffahrer, benen die spanische Ruste verschlossen wurde, mußten zuletzt wider Willen die flandrischen Meffen besuchen, und die spanischen Waaren auf niederlandischem Stavel empfangen.

Brügges in Flandern war im vierzehnten und fünfszehnten Jahrhundert der Mittelpunkt des ganzen eurospäischen Handels, und die große Messe aller Nationen. Im Jahr 1468 wurden hundert und fünfzig Kauffahrsteischiffe gezählt, welche auf einmal in den Hasen von Slups einliesen. Unger der reichen Niederlage des

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mémoires de Comines. L. III. chap. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anderson III. 237. 259. 260.

Hansebundes waren hier noch fünfzehn Handelsgesellsschaften mit ihren Comptoirs, viele Faktoreien und Kaufmannssamilien aus allen europäischen Ländern. Hier war der Stapel aller nordischen Produkte für den Süden, und aller südlichen und levantischen für den Norden errichtet. Diese gingen mit hansischen Schiffen durch den Sund, und auf dem Rheine nach Oberdeutschland, oder wurden auf der Achse seitwärts nach Braunsschweig und Lüneburg verfahren.

Es ist der ganz naturliche Gang der Menschheit, daß eine zügellose Ueppigkeit diesem Wohlstande folgte. Das verführerische Beispiel Philipps des Gütigen konnte diese Epoche nur beschleunigen. Der Hof der burgundischen Herzege war der wollüstigste und prachtigste in Europa, selbst wenn man Italien nicht ausenimmt. Die kostbare Kleidertracht der Großen, die der spanischen nachher zum Muster diente, und mit den burgundischen Gebräuchen an den österreichischen Hof zuletzt überging, stieg bald zu dem Volke herunter, und der geringste Bürger pflegte seines Leibes in Sammt und Seide. Dem Ueberslusse, sagt uns Comines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philipp ber Gutige war zu sehr Berschwenber, um Schäße zu sammeln; dennoch fand Karl ber Kühne in seiner Verlassenschaft an Taselgeschirre, Juwelen, Büschern, Tapeten und Leinwand einen gehören Verrath aufzgebäuft, als brei reiche Fürstenthümer bamals zusammen besaßen, und noch überdies einen Schaß von breimal hundert tausend Thalern an baarem Gelbe. Der Neichthum diesek Kürsten und bes burgundischen Volles lag auf den Schlachtsselbern bei Granson, Murten und Nancy aufgebeckt. Hier zog ein schweizerischer Solbat Karln bem Kühnen den

(ein Schriftsteller, der um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die Niederlande durchreiste) "war der Hochmuth gefolgt. Die Pracht und Eitelkeit der Kleisdung wurde von beiden Geschlechtern zu einem ungesheuern Aufwande getrieben. Auf einen so hohen Grad der Verschwendung, wie hier, war der Luxus der Tasel bei keinem andern Bolke noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft beider Geschlechter in Vädern und ähnslichen Jusammenkunsten, die die Wollust erhipten, hatten alle Schamhaftigkeit verbannt — und hier ist nicht von der gewöhnlichen Ueppigkeit der Großen die Rede; der gemeinste weibliche Pobel überließ sich diesen Ausschweifungen ohne Grenze und Maß."

Aber wie viel erfreuender ist felbst dieses Uebermaß dem Freunde der Menschheit, als die traurige Genugssamfeit des Mangels, und der Dummheit barbarissche Tugend, die beinahe das ganze damalige Europa

berühmten Diamant vom Tinger, ber lange Zeit für ben größten von Europa galt, ber noch jest als ber zweite in ber französischen Krone prangt, und ben ber unwissenber für einen Gulben verfauste. Die Schweizer verhandelten das gefundene Silber für Zinn, und das Gold gez gen Kupfer, und riffen die kostbaren Gezelte von Golbstoff in Stüden. Der Werth der Beute, die man an Silber, Gold und Ebelsteinen machte, wird auf drei Millionen geschäpt. Karl und sein Zeer waren nicht wie Feinde, die schlagen wollen, sondern wie Ueberwinder, die nach dem Siege sich schmuden, zum Treffen gezogen. Comines I. 253. 259. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mémoires de M. Philippe de Comines. T. I. L. I. c. 2. L. V. c. 9. 291. Fischers G. b. b. Handels. H. B. 193 u. s. f. f.

daniederdruckten! Der burgundische Zeitraum schimmert wohltbatig bervor aus jenen finstern Jahrhunderten, wie ein lieblicher Frühlingstag aus den Schauern bes Horsnungs.

Aber eben diefer blubende Wohlstand führte endlich bieje flandrischen Stadte zu ihrem Berfalle. Gent und Brugges, von Freiheit und Ueberfluß schwindelnd, fundigen dem Beherrscher von elf Provinzen, Philipp dem Guten, den Rrieg an, ber eben fo unglucklich fur fie endigt, als vermeffen er unternommen ward. Gent als lein verlor in dem Treffen bei Saure viele taufend Mann, und mußte ben Born bes Siegers mit einer Geldbuße von viermalhundert taufend Goldgulden verfohnen. Alle obrigkeitliche Versonen und die vornehmsten Burger dies fer Stadt, zweitausend an ber Bahl, mußten im blogen Sembe, barfuß und mit unbedecktem Saupte, bem Serzoge eine französische Meile weit entgegen geben, und ihn fnicend um Gnade bitten. Bei biefer Gelegenheit wurden ihnen einige kostbare Privilegien entriffen; ein unersetzlicher Berluft fur ihren gangen funftigen Sandel. Im Jahr 1482 friegten fie nicht viel glucklicher mit Maximilian von Oesterreich, ihm die Vormundschaft uber seinen Cohn zu entreißen, beren er fich widerrecht= lich angemaßt hatte; die Stadt Brugges fette 1487 ben Erzberzog felbst gefangen, und ließ einige feiner vornehmsten Minister binrichten. Raiser Friedrich der Dritte rudte mit einem Rriegsheere in ihr Gebiet, feis nen Sohn zu rachen, und hielt ben Safen von Sluns zehn Jahre lang gesperrt, wodurch ihr ganzer Handel gebemmt murbe. Diebei leifteten ibm Umfterbam und

Antwerpen den wichtigsten Beistand, deren Eifersucht durch den Flor der flandrischen Städte schon längst gereizt worden war. Die Italiener fingen an, ihre eigenen Seidenzeuge nach Antwerpen zum Berkauf zu bringen, und die flandrischen Tuchweber, die sich in England niedergelassen hatten, schickten gleichfalls ihre Waaren dashin, wodurch die Stadt Brügges um zwei wichtige Hansbelszweige kam. Ihr hochfahrender Stolz hatte längstschon den Hansebund beleidigt, der sie jetzt auch verließ, und sein Waarenlager nach Antwerpen verlegte. Im Jahr 1516 wanderten alle fremde Kausleute aus, daß nur einige wenige Spanier blieben; aber ihr Wohlstand verblühte langsam, wie er ausgeblüht war.

Antwerpen empfing im sechzehnten Jahrhundert den Handel, den die Ueppigkeit der flandrischen Städte versjagte, und unter Karls des Fünften Regierung war Antwerpen die lebendigste und herrlichste Stadt in der christlichen Welt. Ein Strom, wie die Schelde, deren nahe breite Mündung die Ebbe und Flut mit der Nordsee gemein hat, und geschickt ist, die schwersten Schiffe bis unter seine Mauern zu tragen, machte es zum nastürlichen Sammelplatze aller Schiffe, die biese Küste besuchten. Seine Freimessen zogen aus allen Ländern Negotianten herbei. <sup>2</sup> Die Industrie der Nation war im Ansange dieses Jahrhunderts zu ihrer höchsten Blüthe gestiegen. Der Acter und Leinenbau, die Wiehzucht,

<sup>1</sup> Anderson. III. Theit. 200. 314. 315. 316. 488.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwei folder Meffen dauerten vierzig Tage, und jebe Waare, die da verkauft wurde, war zollfrei.

Schiller's fammtl. Berfe. VIII. Bb.

die Jagd und die Fischerei bereicherten den Landmann; Künste, Manufakturen und Handlung den Städter. Micht lange, so sah man Produkte des flandrischen und brabantischen Fleises in Arabien, Persien und Indien. Ihre Schiffe bedeckten den Ocean, und wir sehen sie im schwarzen Meere mit den Genuesern um die Schutzherrlichkeit streiten. Den niederländischen Seemann unterschied das Eigenthümliche, daß er zu jeder Zeit des Jahrs unter Segel ging, und nie überwinterte.

Nachdem der neue Weg um das afrikanische Vorgebirge gefunden war, und der portugiesische Ostindiensbandel den levantischen untergrub, empfanden die Niesderlande die Bunde nicht, die den italienischen Republiken geschlagen wurde; die Portugiesen richteten in Bradant ihren Stapel auf, und die Spezereien von Kalikut prangten jest auf dem Markte zu Antwerpen. Dieher flossen die westindischen Waaren, womit die stolze spanische Trägheit den niederländischen Kunstsleiß bezahlte. Der ostindische Stapel zog die berühmtesten Handelschafer von Florenz, Lucca und Genna, und auß Augsburg die Sugger und Welser hieher. Hieher brachte die Hansa jest ihre nordischen Waaren, und die englische Kompagnie hatte hier ihre Niederlage. Kunst und Natur schienen hier ihren ganzen Reichthum

<sup>1</sup> Anderson. III. Theil. 155.

Der Werth der Gewürz; und Apotheferwaaren, die von Liffabon babingeschafft wurden, soll fich, nach Guicciardini's Angabe, auf eine Million Kronen vetausen baben.

zur Schau zu legen. Es war eine prachtige Ausstels lung ber Werke bes Schopfers und ber Menschen.

Ihr Ruf verbreitete sich bald durch die ganze Welt. Zu Ende dieses Jahrhunderts suchte eine Societät turstischer Kausseute um Erlaubniß an, sich hier niederzuslassen, und die Produkte des Orients über Griechenland hieher zu liefern. Mit dem Waarenhandel stieg auch der Geldhandel. Ihre Wechselbriefe galten an allen Enden der Erde. Antwerpen, behauptet man, machte damals innerhalb eines Monats mehr und größere Gesschäfte, als in zwei ganzen Jahren Benedig während seiner glänzendsten Zeiten.

Im Jahr 1491 hielt der ganze hansebund in dieser Stadt seine seierliche Bersammlung, die sonst nur in Lübeck gewesen war. Im Jahr 1531 wurde die Borse gebaut, die prächtigste im ganzen damaligen Europa, und die ihre stolze Aufschrift erfüllte. Die Stadt zählte jetzt einmalhundert tausend Bewohner. Das flutende Leben, die Welt, die sich unendlich hier drängte, überssteigt allen Glauben. Zwei, drittehalbhundert Masten erschienen öfters auf einmal in seinem Hasen; kein Tag versloß, wo nicht fünshundert und mehrere Schisste kamen und gingen; an den Marktagen lief diese Anzahl zu achts und neunhundert an. Täglich suhren zweihuns dert und mehrere Kutschen durch seine Thore; über zweitausend Frachtwagen sah man in jeder Woche aus Deutschland, Frankreich und Lothringen anlangen, die

<sup>4</sup> Meteren. I. Theil. I. Bb. 12. 13.

<sup>2</sup> Fischers G. d. d. Sandels. H. 593 u. f. f.

Banerkarren und Getreidefuhren ungerechnet, beren Anzahl gewöhnlich auf zehntausend stieg. Dreisigtausend Hand gande waren in dieser Stadt allein von der englischen Gesellschaft der wagenden Kausleute beschäftigt. Un Marktabgaben, Zoll und Accise gewann die Regierung jährlich Millionen. Bon den Hilfsquellen der Nation können wir uns eine Borstellung machen, wenn wir hören, daß die außerordentlichen Steuern, die sie Karl dem Sünsten zu seinen vielen Kriegen entrichten mußte, auf vierzig Millionen Goldes gerechnet wurden.

Diesen blühenden Wohlstand hatten die Niederlande eben so sehr ihrer Freiheit, als der natürlichen Lage ihres Landes zu danken. Schwankende Gesetze und die despotische Willkühr eines rauberischen Fürsten würden alle Vortheile zernichtet haben, die eine günstige Natur in so reichlicher Fülle über sie ausgegossen hatte. Nur die unverletzbare Heiligkeit der Gesetze kann dem Bürger die Früchte seines Fleißes versichern und ihm jene glücksliche Zuversicht einslößen, welche die Seele jeder Thästigkeit ist.

Das Genie dieser Nation, durch den Geist des Handels und den Verkehr mit so vielen Bolkern ents wiedelt, glanzte in nutzlichen Erfindungen; im Schooke des Ueberflusses und der Freiheit reiften alle edlern Kunste. Aus dem erleuchteten Italien, dem Cosmus von Medicis jungst sein goldnes Alter wiedergegeben, verpflanzten die Niederlander die Malerei, die Baukunst,

<sup>9</sup> U. G. b. vereinigten Niederlande. II. Theil. 562. Fischers G. b. d. Nandels. II. 595 u. f. f.

die Schnits und Rupferstecherkunft in ihr Baterland, Die bier auf einem neuen Boden eine neue Bluthe gewannen. Die niederlandische Schule, eine Tochter ber italienischen, bublte bald mit ihrer Mutter um ben Preis, und gab, gemeinschaftlich mit diefer, der schonen Kunft in gang Europa Gefete. Die Manufakturen und Runfte, worauf die Niederlander ihren Wohlstand hauptfächlich gegrundet haben, und zum Theil noch grunden, bedurfen keiner Ermahnung mehr. Die Iapetenwirkerei, die Delmalerei, die Runft auf Glas gu malen, die Taschen = und Sonnenuhren felbst, wie Buicciardini behauptet, sind ursprunglich niederlandische Erfindungen; ihnen dankt man die Berbefferung bes Rompaffes, beffen Punkte man noch jetzt unter niederlandischem Ramen fennt. Im Jahr 1482 murde bie Buchdruckerkunft in harlem erfunden, und das Schickfal wollte, daß diese nutliche Runft ein Jahrhundert nachber ibr Baterland mit der Freiheit belohnen follte. Mit dem fruchtbarften Genic zu neuen Erfindungen verbanden sie ein gluckliches Talent, fremde und schon vorhandene zu verbeffern; wenige mechanische Kunste und Manufakturen werden fenn, die nicht entweder auf biesem Boden erzeugt, oder boch zu größerer Vollkoms menheit gediehen find.

## Die Niederlande unter Karl dem Funften.

Bis hieher maren diese Provingen ber beneidens= wurdigste Staat in Europa. Reiner der burgundischen Bergoge hatte fich einkommen laffen, die Ronstitution umzustoßen; selbst Karls des Kubnen verwegnem Beifte, ber einem auswärtigen Freistaate bie Rnechtschaft bereitete, war fie heilig geblieben. Alle diefe Furften wuchsen in keiner hobern Erwartung auf, als uber eine Republik zu gebieten, und keines ihrer Lander konnte ihnen eine andere Erfahrung geben. Außerdem befaßen diese Kursten nichts, als was die Niederlande ihnen gaben, feine Seere, als welche bie Nation fur fie in's Keld ftellte, feine Reichthumer, als welche bie Stande ihnen bewilligten. Jest veranderte fich Alles. Jest waren fie einem herrn zugefallen, bem andere Bertzeuge und andere Bulfequellen zu Gebote ftanben, der eine fremde Macht gegen sie bewaffnen konnte. 1

Die unnaturliche Verbindung zweier so widersprechenden Nationen, wie die Niederlander und Spanier sind, tonnte nimmermehr glüdlich ausschlagen. Ich kann mich nicht enthalten, die Parallele bier aufzunehmen, welche Grotius in einer traftvollen Sprache zwischen beiden angestellt hat. 20Mit den anwehnenden Vollern," sagt er, 20sennten die Riederlander

Karl der Sunfte schaltete willführlich in seinen spanisschen Staaten; in den Niederlanden war er nichts, als der erste Burger. Die vollkommenste Unterwerfung im Suden seines Reichs mußte ihm gegen die Rechte der

leicht ein gutes Bernehmen unterhalten, ba jene eines Stam: mes mit ihnen und auf denfelben Wegen herangewachsen waren. Spanier und niederlander aber geben in den meiften Dingen von einander ab, und stoßen, wo sie zusammentreffen, besto beftiger gegen einander. Beide hatten feit vielen Jahrhunderten im Rriege geglangt, nur bag lettere jest, in einer uppigen Rube, ber Waffen entwohnt, jene aber durch die italienischen und afrikanischen Teldzüge in Uebung erhalten waren. Die Reigung zum Gewinn macht den Riederlander mehr zum Frieben geneigt, aber nicht weniger empfindlich gegen Beleibigung. Rein Bolf ift von Eroberungssucht freier, aber feines verthei: digt fein Eigenthum beffer. Daher die gahlreichen, in einen engen Erbftrich jusammengebrangten Stabte, burch frembe Un: kommlinge und eigne Bevolkerung vollgepregt, an ber Gee und ben großern Stromen befestigt. Daber fonnten ihnen, acht Jahrhunderte nach dem nordischen Bolferzuge, fremde Waffen nichts anhaben. Spanien bingegen wechfelte feinen herrn weit ofter; als es gulent in die Bande ber Gothen fiel, hatten fein Charafter und feine Sitten mehr ober weniger - ichon von jedem Sieger gelitten. Um Ende aller biefer Bermifchungen beschreibt man uns dieses Bolf als das geduldigfte bei ber Urbeit, bas unerschrockenfte in Gefahren, gleich luftern nach Reichthum und Ehre, ftolg bis jur Geringschapung Unberer, andachtig und fremder Wohlthaten eingebene, aber auch fo rachsuchtig und ausgelaffen im Giege, als ob gegen den Feind weder Gewiffen noch Ehre gatte. Alles biefes ift bein Nicberlander fremd, der liftig ift, aber nicht tucifch, ber, zwischen Frankreich und Deutschland in die Mitte gepffangt, die Gebre: chen und Vorzüge beiber Bolfer in einer fanftern Mischung mäßigt. Ihn bintergeht man nicht leicht, und nicht ungeftraft beleidigt man ihn. Huch in Gottesverchrung gibt er dem Gpanier nichts nach; von dem Christenthum, wozu er fich einmal Individuen Geringschätzung geben; hier erinnerte man ihn, fie zu ehren. Je mehr er dort das Bergnügen der unumschränkten Gewalt kostete, und je größer die Meinung war, die ihm von seinem Selbst ausgedrungen wurde, desto ungerner mußte er hier zu der bescheidenen Menschheit heruntersteigen, desto mehr nußte er gereizt werden, dieses Hinderniß zu besiegen. Schon eine große Tugend wird verlangt, die Macht, die sich unsern liebssten Wünschen widersetzt, nicht als eine feindliche zu bekriegen.

Das Uebergewicht Karls weckte zu gleicher Zeit das Mißtrauen bei den Niederlandern auf, das stets die Ohnmacht begleitet. Die waren sie fur ihre Berfaffung empfindlicher, nie zweiselhafter über die Rechte des Souverains, nie vorsichtiger in ihren Berhandlungen gewesen. Wir finden unter seiner Regierung die

befannte, konnten ihn bie Baffen ber Normanner nicht ab: trunnig machen, feine Meinung, welche bie Rirche verbammt, batte bis jest die Reinigfeit feines Glaubens vergiftet. Ja, feine frommen Berschwendungen gingen fo weit, daß man ber Sabfucht feiner Beiftlichen burch Gefene Ginhalt thun mußte. Beiben Bolfern ift eine Ergebenheit gegen ihren Sanbesberrn angeboren, mit dem Unterschiebe nur, daß ber Rieberlander bie Befene uber bie Ronige ftellt. Unter ben übrigen Spaniern wollen die Raftilianer mit ber meiften Borficht regiert fenn, aber bie Fretheiten, worauf fie felbft Unfpruch machen, gon: nen fie Undern nicht gern. Daber die fo fchwere Aufgabe fur ihren gemeinschaftlichen Dberherrn, feine Aufmertfamteit und Gorgfalt unter beibe Rationen fo ju vertheilen, bag meber ber Borgug ber Raftilianer ben Nieberlander frante, noch die Gleich= ftellung bes Lettern ben fastilianischen Sochmuth beleibige." Grotii Annal. Belg. L. I. 4. 5 seq.

gewaltthätigsten Ausbrüche bes republikanischen Geistes und die Anmaßungen der Nation oft bis zum Mißbrauche getrieben, welches die Fortschritte der königlichen Gewalt mit einem Scheine von Rechtmäßigkeit schmückte. Ein Souverain wird die bürgerliche Freiheit immer als einen veräußerten Distrikt seines Gebiets betrachten, den er wieder gewinnen muß. Einem Bürger ist die souveraine Herrschaft ein reißender Strom, der seine Gerechtssame überschwemmt. Die Niederländer schützten sich durch Dämme gegen ihren Ocean, und gegen ihre Fürssten durch Konstitutionen. Die ganze Weltgeschichte ist ein ewig wiederholter Kampf der Herrschsucht und der Freiheit um diesen streitigen Fleck Landes, wie die Gesschichte der Natur nichts anders ist, als ein Kampf der Elemente und Körper um ihren Raum.

Die Niederlande empfanden bald, daß sie die Proping einer Monarchie geworden waren. So lange ihre vorigen Beherrscher kein höheres Anliegen hatten, als ihren Wohlstand abzuwarten, näherte sich ihr Zustand dem stillen Glücke einer geschlossenen Familie, deren Haupt der Regent war. Karl der Sünste führte sie auf den Schauplatz der politischen Welt. Jetzt machten sie ein Glied des Riesenkörpers aus, den die Ehrssucht eines Einzigen zu ihrem Werkzeuge gebrauchte. Sie hörten auf, ihr eigener Zweck zu senn; der Mittelpunkt ihres Dasenns war in die Seele ihres Regensten verlegt. Da seine ganze Regierung nur eine Beswegung nach außen, oder eine politische Handlung war, so mußte er vor allen Dingen seiner Gliedmaßen mächstig senn, um sich ihrer mit Nachdruck und Schnelligkeit

zu bedienen. Unmbglich konnte er fich also in die langwierige Mechanik ihres innern burgerlichen Lebens verwickeln, ober ihren eigenthumlichen Borrechten Die gewiffenhafte Aufmerksamkeit widerfahren laffen, die ibre republikanische Umständlichkeit verlangte. einem fühnen Monarchenschritte trat er ben fünstlichen Bau einer Burmerwelt nieder. Er mußte fich ben Gebrauch ihrer Krafte erleichtern burch Ginheit. Das Tribunal zu Mecheln mar bis jett ein unabhangiger Gerichtshof gewesen; er unterwarf ihn einem koniglichen Rathe, den er in Bruffel niedersetzte, und der ein Dre gan seines Willens war. In bas Innerfte ihrer Berfassung führte er Auslander, denen er die wichtigsten Bedienungen anvertraute. Menschen, die keinen Rudhalt hatten, ale die konigliche Gnade, konnten nicht anders, als schlimme Suter einer Gerechtsame fenn, die ihnen noch dazu wenig bekannt war. Der wach fende Aufwand feiner friegerischen Regierung nothigte ibn, feine Bulfequellen zu vermehren. Mit Bintansetzung ihrer heiligsten Privilegien legte er den Provingen ungewohnliche Steuern auf; Die Staaten, um ihr Unsehen zu retten, mußten bewilligen, mas er fo bescheiden gewesen war, nicht ertroten zu wollen; die ganze Regierungegeschichte biefes Monarchen in den Riederlanden ift beinahe nur ein fortlaufendes Bergeichniß eingeforderter, verweigerter und endlich boch bewilligter Steuern. Der Konstitution zuwider führte er fremde Truppen in ihr Bebiet, ließ in ben Provingen fur feine Urmeen werben, und verwickelte fie in Kriege, die ihrem Intereffe gleichgultig, wo nicht schadlich waren, und die sie nicht gebilliget hatten. Er bestrafte die Vergehungen eines Freistaats als Monarch, und Gents surchterliche Züchtigung kundigte ihnen die große Veränderung an, die ihre Verfassung bereits erlitten hatte.

Der Wohlstand des Landes war insoweit gesichert, als er den Staatsentwürfen seines Beherrschers nothe wendig war; als Karls vernünftige Politik die Gesundsheitsregel des Körpers gewiß nicht verletzte, den er ans zustrengen sich genöthigt sah. Glücklicherweise führen die entgegengesetzten Entwürse der Herrschssucht und der uneigennützigsten Menschenliebe oft auf eins, und die bürgerliche Wohlsahrt, die sich ein Marcus Aurelius zum Ziele setzt, wird unter einem August und Ludswig gelegentlich befördert.

Karl der Sunfte erkannte vollkommen, daß Handel die Starke der Nation war, und ihres Handels Grundsfeste — Freiheit. Er schonte ihrer Freiheit, weil er ihrer Starke bedurfte. Staatskundigerer, nicht gerechter, als sein Sohn, unterwarf er seine Maximen dem Bes durfnisse des Orts und der Gegenwart, und nahm in Antwerpen eine Verordnung zuruck, die er mit allen Schrecken der Gewalt in Madrid wurde behauptet haben.

Was die Regierung Karls des Sünften für die Niederlande besonders merkwürdig macht, ist die große Glaubensrevolution, welche unter ihr erfolgte, und welche uns, als die vornehmste Quelle des nachfolgenden Aufstandes, etwas umständlicher beschäftigen soll. Sie zuerst führte die willkührliche Gewalt in das innerste Heiligthum ihrer Versassung, lehrte sie ein schreckliches Probestück ihrer Geschicklichkeit ablegen, und machte sie

gleichsam gesetzmäßig, indem sie den republikanischen Geist auf eine gefährliche Spige stellte. So wie der letztere in Anarchie und Aufruhr hinüber schweifte, erstieg die monarchische Gewalt die außerste Hohe des Despotismus.

Michts ift naturlicher, als der Uebergang burgerlicher Freiheit in Gewiffensfreiheit. Der Mensch, ober bas Bolf, die durch eine gludliche Staatsverfaffung mit Menschenwerth einmal befannt geworden, die das Befet das über fie sprechen foll, einzusehen gewöhnt worden find, oder es auch felber erschaffen haben, beren Beift durch Thatigkeit aufgehellt, deren Gefühle durch Lebens: genuß aufgeschlossen, beren naturlicher Muth burch innere Sicherheit und Wohlstand erhoben worden, ein foldes Bolf und ein folder Mensch werden fich schwerer, als andere, in die blinde Herrschaft eines dumpfen des= potischen Glaubens ergeben, und fich fruber, als andere, wieder babon emporrichten. Noch ein anderer Umftand mußte bas Wachsthum ber neuen Religion in Diefen Landern begunftigen. Stalien, bamals ber Git ber größten Beiftesverfeinerung, ein Land, wo fonft immer Die beftigsten politischen Faktionen gewuthet haben, wo ein brennendes Klima das Blut zu den wildeften Uffet: ten erhitt, Stalien, fonnte man einwenden, blieb unter allen europäischen Ländern beinahe am meisten von dieser Reuerung frei. Aber einem romantischen Bolke, bas durch einen warmen und lieblichen himmel, durch eine üppige, immer junge und immer lachende Natur und die mannichfaltigsten Zaubereien ber Aunst in einem ewis gen Sinnengenuffe erhalten wird, war eine Religion angemessener, beren pråchtiger Pomp die Sinne gefangen nimmt, deren geheimnisvolle Rathsel der Phantasie einen unendlichen Raum erdssen, deren vornehmste Lehren sich durch malerische Formen in die Seele einschmeischeln. Einem Bolke im Gegentheile, das durch die Geschäfte des gemeinen bürgerlichen Lebens zu einer unsdichterischen Wirklichkeit herabgezogen, in deutlichen Bespriffen mehr als in Bildern lebt, und auf Unkosten der Einbildungskraft seine Menschenvernunft ausbilder; einem solchen Bolke wird sich ein Glaube empfehlen, der die Prüsung weniger fürchtet, der weniger auf Mostif als auf Sittenlehre dringt, weniger angeschaut als begriffen werden kann. Mit kürzern Worten: die katholische Religion wird im Ganzen mehr für ein Künstlervolk, die protestantische mehr für ein Kausmannvolk taugen.

Dies vorausgesetzt, mußte die neue Lehre, welche Luther in Deutschland, und Kalvin in der Schweiz verbreiteten, in den Niederlanden das gunstigste Erdreich sinden. Ihre ersten Reime wurden durch die protestantischen Rausleute, die sich in Amsterdam und Antwerpen sammelzten, in die Niederlande geworfen. Die deutschen und schweizzerischen Truppen, welche Karl in diese Länder einsührte, und die große Menge französischer, deutscher und engslischer Flüchtlinge, die dem Schwerte der Verfolgung, das in dem Vaterlande ihrer wartete, in den Freiheiten Flanderus zu entsliehen suchten, beförderten ihre Verbreiztung. Ein großer Theil des niederländischen Adels studirte damals in Genf, weil die Akademie von Löwen noch nicht in Aufnahme war, die von Donai aber noch erst gestiftet werden sollte; die neuen Religionsbegriffe,

Die bort offentlich gelehrt wurden, brachte die findirende Jugend mit in ihr Baterland gurud. Bei einem uns vermifchten gefchloffenen Bolke konnten diese ersten Reime erdruckt werden. Der Zusammenfluß so vieler und so ungleicher Nationen in den hollandischen und brabans tischen Stapelstädten mußte ihr erstes Wachsthum dem Auge der Regierung entziehen, und unter der Sulle der Berborgenheit beschleunigen. Gine Berschiedenheit in ber Meinung kounte leicht Raum gewinnen, wo kein gemeins Schaftlicher Bolkscharafter, feine Ginheit ber Sitten und ber Gefete war. In einem Lande endlich, wo Arbeitsams feit die gerühmteste Tugend, Bettelei das verächtlichfte Lafter war, mußte ein Orben bes Mußiggangs, ber Monchstand, lange anftofig gewesen seyn. Die neue Religion, die dagegen eiferte, gewann baber schon uns endlich viel, daß fie in diesem Stucke die Meinung bes Bolks ichon auf ihrer Seite hatte. Fliegende Schriften voll Bitterkeit und Satire, benen die neuerfundene Buchdruckerkunft in diefen Landern einen schnellern Umlauf gab, und mehrere damals in den Provinzen herumgiebende Rednerbanden, Redernker genannt, welche in theas tralischen Vorstellungen oder Liedern die Migbrauche ihrer Beit verspotteten, trugen nicht wenig dazu bei, das Unsehen der romischen Kirche zu sturzen, und der neuen Lebre in den Gemuthern des Bolks eine gunftige Aufnahme zu bereiten. 1

Ihre erften Eroberungen gingen zum Erstaunen ge- schwind; die Zahl berer, die sich in kurzer Zeit, vorzüglich

<sup>1</sup> A. G. b. v. Riederlande. II. Theil. 399. fiebe bie Rote.

in den nordlichen Provingen, zu der neuen Sekte bekanns ten, ift ungeheuer; noch aber überwogen hierinnen die Auslander bei weitem die gebornen Niederlander. Karl der Sunfte, der bei dieser großen Glaubenstrennung die Partei genommen hatte, die ein Despot nicht verfehlen fann, fette dem zunehmenden Strome der Neuerung die nachdrucklichsten Mittel entgegen. Bum Ungluck fur bie verbefferte Religion war die politische Gerechtigkeit auf ber Seite ihres Berfolgers. Der Damm, ber die menfche liche Vernunft so viele Jahrhunderte lang von der Wahrbeit abgewehrt hatte, war zu schnell weggeriffen, als daß der losbrechende Strom nicht über sein angewiesenes Bette hatte austreten follen. Der wiederauflebende Beift der Freiheit und der Prufung, der doch nur in den Grenzen ber Religionsfragen hatte verharren follen, untersuchte jetzt auch die Rechte der Konige. - Da man anfangs nur eiserne Kelsen brach, wollte man zulett auch die rechtmäßigsten und nothwendigsten Bande gerreißen. Die Bucher der Schrift, die nunmehr allgemeiner geworden waren, mußten jett dem abenteuerlichsten Kanatismus eben fo gut Bift, als der aufrichtigften Wahrbeiteliebe Licht und Nahrung borgen. Die aute Sache hatte den schlimmen Weg der Rebellion wahlen muffen, und jetzt erfolgte, was immer erfolgen wird, fo lange Menschen Menschen senn werden. Auch die schlimme Sache, die mit jener nichts, als das gesetzwidrige Mittel gemein hatte, durch diese Berwandtschaft dreifter gemacht, erschien in ihrer Gesellschaft und wurde mit ihr verwechselt. Luther hatte gegen die Anbetung der Heiligen geeifert - jeder freche Bube, der in ihre Rirchen und Alofter

brach und ihre Altare beraubte, hieß jeht Lutheraner. Die Faktion, die Raubsucht, der Schwindelgeist, die Unzucht kleideten sich in seine Farbe, die ungeheuersten Berbrecher bekannten sich vor den Richtern zu seiner Sekte. Die Reformation hatte den römischen Bischof zu der sehlenden Menschheit berabgezogen — eine rasende Bande, vom Hunger begeistert, will allen Unterschied der Stände vernichtet wissen. Natürlich, daß eine Lehre, die sich dem Staate nur von ihrer verderblichen Seite ankundigte, einen Monarchen nicht mit sich ausschnen konnte, der schon so viele Ursache hatte, sie zu vertilgen — und kein Wunder also, daß er die Wassen gegen sie benutzte, die sie ihm selbst ausgedrungen hatte!

Karl mußte fich in den Niederlanden schon als abfoluten Furften betrachten, ba er die Glaubensfreiheit, die er Deutschland angedeihen ließ, nicht auch auf jene Lander ausdehnte. Wahrend baff er, von der nachdrucklichen Gegenwehr unserer Fürsten gezwungen, ber neuen Religion bier eine rubige Uebung versicherte, ließ er sie bort burch die graufamsten Ebifte verfolgen. Das Lefen ber Evangeliften und Apostel, alle offentlichen oder beimlichen Berfammlungen, zu benen nur irgend die Relis gion ihren Namen gab, alle Gefprache diefes Inhalts, zu Saufe und über Tifche, maren in diesen Gbiften bei ftrengen Strafen untersagt. In allen Provinzen bes Landes murden besondere Gerichte niedergesett, uber die Bollftredung ber Sbifte zu maden. Ber irrige Meis nungen begte, mar, ohne Ruckficht feines Ranges, feiner Bedienung verluftig. Wer überwiefen murbe, keterische Lehren verbreitet, ober auch nur ben geheimen

Zusammenkunften der Glaubensverbesserer beigewohnt zu haben, war zum Tode verdammt, Mannspersonen mit dem Schwerte hingerichtet, Weiber aber lebendig begraben. Ruckfällige Ketzer übergab man dem Feuer. Diese fürchsterlichen Urtheilssprüche konnte selbst der Widerruf des Verbrechers nicht ausbeben. Wer seine Jrrthumer abschwur, hatte nichts dabei gewonnen, als hochstens eine gelindere Todesart.

Die Lehensgüter eines Berurtheilten fielen dem Fissfus zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welchen es dem Erben gestattet war, sie mit wenigem Gelde zu lösen. Gegen ein ausdrückliches kostbares Borrecht des hollandischen Bürgers, nicht außerhalb seiner Provinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der väterlichen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribunale verurtheilt. So mußte die Religion dem Despotismus die Hand führen, Freiheiten, die dem weltlichen Arme unverletzlich waren, mit heiligem Griffe ohne Gesahr und Widerspruch anzutasten.

Karl der Sunfte, durch den glücklichen Fortgang seiner Wassen in Deutschland kuhn gemacht, glaubte nun Alles wagen zu durfen, und dachte ernstlich darauf, die spanische Inquisition in die Niederlande zu pflauzen. Schon allein die Furcht dieses Namens brachte in Antewerpen plotzlich den Handel zum Stillstand. Die vorenehmsten fremden Kausseute stunden im Begriff, die Stadt zu verlassen. Man kauste und verkaufte nichts

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Thuan. Hist. P. I. L. VI. 300. Grot. L. I.

<sup>2</sup> A. G. S. v. R. H. B. 547.

Chiller's fammtl. Werfe. VIII. Bb.

mehr. Der Werth der Gebäude fiel, die Handwerke standen stille. Das Geld verlor sich aus den Händen des Bürgers. Unvermeidlich war der Untergang dieser blühenden Handelsstadt, wenn Karl der Sünste, durch die Vorstellungen der Statthalterin überführt, diesen gefährlichen Anschlag nicht hätte fallen lassen. Dem Tribunale wurde also gegen auswärtige Kausseute Schonung empfohlen, und der Name der Inquisition gegen die mildere Benennung geistlicher Richter vertauscht. Aber in den übrigen Provinzen suhr dieses Tribunal fort, mit dem unmenschlichen Despotismus zu wüthen, der ihm eigenthümlich ist. Man will berechnet haben, das während Karls des Sünsten Regierung sünszigstausend Menschen, allein der Religion wegen, durch die Hand des Nachrichters gefallen sind.

Wirft man einen Blick auf das gewaltsame Berfahren dieses Monarchen, so hat man Muhe zu begreifen, was den Aufruhr, der unter der folgenden Regierung so wüthend hervorbrach, mahrend der seinigen in Schransken gehalten hat. Eine nahere Beleuchtung wird diesen Umstand aufklaren. Karls gefürchtete Uebermacht in Europa hatte den niederländischen Handel zu einer Größe erhoben, die ihm vorher niemals geworden war. Die Majestät seines Namens schloß ihren Schiffen alle Häsen auf, reinigte für sie alle Meere, und bereitete ihnen die günstigsten Handelsverträge mit auswärtigen Mächten.

Meteren. 1. Th. 1. Buch. 56. 57. Grot. Annal. Belg. L. I. 12. Der Legtere nennt bunderttausend. A. G. d. v. N. Th. II. 519.

Durch ihn vorzüglich richteten sie die Oberherrschaft ber Hansa in der Ostssee zu Grunde. Die neue Welt, Spanien, Italien, Deutschland, die nunmehr Einen Beherrscher mit ihnen theilten, waren gleichsam als Provinzen ihres eigenen Baterlandes zu betrachten, und lagen allen ihren Unternehmungen offen. Er hatte serner die noch übrigen sechs Provinzen mit der burgundischen Erbschaft vereinigt, und diesem Staate einen Umfang, eine politische Wichtigkeit gegeben, die ihn den ersten Monarchien Europens an die Seite setze. Dadurch schmeichelte er dem Nationalstolze dieses Bolks. Nachsbem Geldern, Utrecht, Friesland und Gröningen seiner Herrschaft einverleibt waren, hörten alle Privatkriege in diesen Provinzen auf, die so lange Zeit ihren Handel beunruhigt hatten; ein ununterbrochener innerer Friede

<sup>1</sup> Er war auch einmal Willens, ihn zu einem Konigreiche zu erheben; aber die wefentlichen Berfchiedenheiten der Provingen untereinander, die fich von Berfaffung und Gitte bis zu Maag und Gewicht erstreckten, brachten ihn von diesem Borfage jurud. Wefentlicher hatte ber Dienft werben ton: nen, den er ihnen durch den burgundischen Bertrag leiftete, worin ihr Berhaltniß zu bem deutschen Reiche festgefest wurde. Diefem Bertrage gemäß follten die fiebengebn Provingen zu ben gemeinschaftlichen Bedurfniffen des deutschen Reichs zweimal fo viel, als ein Churfurft, zu einem Turfentriege dreimal fo viel beitragen, dafur aber den machti= gen Schut diefes Reichs genießen, und an feinem ihrer besondern Vorrechte Gewalt leiden. Die Revolution, welche unter feinem Sohne die politische Berfaffung der Provinzen umanderte, bob biefen Bergleich wieder auf, ber, bes ge= ringen Rugens wegen, ben er geleiftet, feiner weitern Erwahnung verdient.

ließ fie alle Kruchte ibrer Betriebsamfeit ernten. Karl war alfo ein Wohlthater Diefer Wolfer. Der Glang seiner Siege batte zugleich ihre Augen geblendet, der Ruhm ibres Couverains, der auch auf fie zuruckfloß, ibre republikanische Wachsamkeit bestochen; ber furchtbare Nimbus von Unüberwindlichkeit, ber ben Bezwinger Deutschlande, Frankreiche, Staliene und Ufrikas umgab, erschreckte die Kaltionen. Und bann - wem ift es nicht bekannt, wie viel der Menich - er beiße Privatmann ober Furft - fich erlauben barf, bem es gelungen ift, Die Bewunderung zu feffeln! Seine oftere perfonliche Gegenwart in diesen Landern, die er, nach seinem eiges nen Geständniffe, zu zehn verschiedenen Malen besuchte, bielt die Migvergnugten in Schranfen; die wiederholten Auftritte strenger und fertiger Juftig unterhielten bas Schrecken ber fouverainen Gewalt. Karl endlich mar in den Niederlanden geboren und liebte die Nation, in beren Schoof er erwachfen mar. Ihre Sitten gefielen ihm, das Maturliche ihres Charaftere und Umgange gab ihm eine angenehme Erholung von der strengen spanischen Gravitat. Er redete ihre Sprache, und riche tete fich in feinem Privatleben nach ihren Gebrauchen. Das brudende Ceremoniel, Die naturliche Scheidewand zwischen Konig und Bolk, mar aus Bruffel verbannt. Rein Scheelsuttiger Fremdling Sperrte ihnen ben Zugang ju ihrem Fursten - ber Weg zu ihm ging burch ihre eigenen Landeleute, benen er feine Perfon anvertraute. Er sprach viel und gern mit ihnen; sein Anstand war gefällig, feine Reden verbindlich. Diefe kleinen Runftgriffe gewannen ibm ibre Liebe, und mabrend baß feine

Armeen ihre Saatfelder niedertraten, seine rauberischen Sande in ihrem Eigenthum muhlten, wahrend daß seine Statthalter presten, seine Nachrichter schlachteten, versicherte er sich ihrer Herzen durch eine freundliche Miene.

Gern hatte Karl diese Zuneigung der Nation auf seinen Sohn Philipp forterben gesehen. Aus keinem andern Grunde ließ er ihn noch in seiner Jugend aus Spanien kommen, und zeigte ihn in Bruffel seinem kunftigen Volke. An dem seierlichen Tage seiner Thronsentsagung empfahl er ihm diese Lander als die reichsten Steine in seiner Krone, und ermahnte ihn ernstlich, ihrer Verfassung zu schonen.

Philipp der Zweite war in Allem, was menschlich ift, das Gegenbild seines Daters. Chrsuchtig, wie diefer, aber weniger bekannt mit Menschen und Mens schenwerth, hatte er sich ein Ideal von der koniglichen Berrichaft entworfen, welches Menschen nur als dienstbare Organe der Willfuhr behandelt, und durch jede Meußerung der Freiheit beleidigt wird. In Spanien geboren, und unter der eisernen Buchtruthe des Monche thums erwachsen, forderte er auch von Andern die traurige Einformigkeit und den 3mang, die fein Charafter geworden maren. Der frohliche Muthwille der Niederlander emporte sein Temperament und feine Gemuthes art nicht weniger, als ihre Privilegien seine Berrschsucht verwundeten. Er sprach feine andere, als die spanische Sprache, bulbete nur Spanier um seine Person, und hing mit Gigenfinn an ihren Gebrauchen. Umfonft, baß der Erfindungsgeift aller flandrischen Stadte, burch Die er zog, in kostbaren Festen wetteiferte, seine

Gegenwart zu verherrlichen. <sup>1</sup> — Philipps Auge blieb finster, alle Verschwendungen der Pracht, alle lauten üppigen Ergiestungen der redlichsten Freude konnten kein Lächeln des Beifalls in seine Mienen locken. <sup>2</sup>

Karl versehlte seine Absicht ganz, da er seinen Sohn den Flamingern vorstellte. Weniger druckend wurden sie in der Folge sein Joch gesunden haben, wenn er seinen Fuß nie in ihr Land gesetzt hatte. Aber sein Anblick kundigte es ihnen an; sein Sintritt in Bruffel hatte ihm alle Herzen verloren. Des Kaisers freundliche Hingebung an dies Bolk diente jetzt nur dazu, den hochmuthigen Ernst seines Sohnes desto widriger zu erheben. In seinem Angesicht hatten sie den verderblichen Anschlag gegen ihre Freiheit gelesen, den er schon damals in seiner Brust auss und niederwälzte. Sie waren vorbereitet, einen Ivrannen in ihm zu finden, und gerüstet, ihm zu begegnen.

Die Niederlande waren der erste Thron, von welschem Karl der Fünfte herunterstieg. Vor einer seierslichen Versammlung in Brüssel löste er die Generalsstaaten ihres Sides, und übertrug ihn auf König Phislipp, seinen Sohn. "Wenn euch mein Tod" (beschloß er endlich gegen diesen) "in den Besitz dieser Länder "gesetzt hätte, so würde mir ein so kostbares Vermächtsniß schon einen großen Anspruch auf eure Dankbarkeit "geben. Aber jest, da ich sie euch aus freier Wahl

Die Stadt Antwerpen allein versamendete bei biefer Gelegenheit 260,000 Goldgulden, Meteren, 1. Theil, 1. B. 21. 22.

<sup>2 91.</sup> G. b. v. 91. II. 512.

Benuß, ba ich zu fterben eile, um euch ben Genuß "derselben zu beschleunigen: jett verlange ich von euch, "daß ihr diesen Bolkern bezahlet, mas ihr mir mehr "dafur schuldig zu senn glaubt. Undere Kurften wiffen "fich glucklich, mit der Krone, die der Tod ihnen abs sofordert, ihre Rinder zu erfreuen. Diese Freude will sich noch selbst mit genießen, ich will euch leben und pregieren feben. Wenige werden meinem Beispiele fol= ngen, Wenige find mir barin vorangegangen. Aber meine Handlung wird lobenswurdig fenn, wenn euer "funftiges Leben meine Zuversicht rechtfertigt, wenn sihr nie von der Weisheit weichet, die ihr bisher be-"fannt habt, wenn ihr in der Reinigkeit des Glaubens "unerschütterlich verharret, der die festeste Saule eures "Thrones ift. Roch Eines setze ich hinzu. Moge ber "himmel auch euch mit einem Sohne beschenkt haben, "dem ihr die Herrschaft abtreten konnet — aber nicht 22muffet."

Nachdem der Kaiser geendigt hatte, kniete Philipp vor ihm nieder, druckte sein Gesicht auf dessen Hand und empfing den vaterlichen Segen. Seine Augen waren seucht zum letzten Male. Es weinte Alles, was herum stand. Es war eine unvergestliche Stunde.

Diesem ruhrenden Gaukelspiele folgte bald ein ans beres. Philipp nahm von den versammelten Staaten die Huldigung an; er legte den Eid ab, der ihm in folgenden Worten vorgelegt wurde: "Ich, Philipp,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada, Dec. I. L. 1, 4, 5, Meteren, 1, Buch, 23, Thuan-Hist, P. 1, L. XVI, 769.

"von Gottes Gnaden Prinz von Spanien, beiden Si"cilien u. f. f., gelobe und schwöre, daß ich in den
"Ländern, Grafschaften, Herzogthumern u. f. f. ein
"guter und gerechter Herr seyn, daß ich aller Edeln,
"Städte, Gemeinen und Unterthanen Privilegien und
"Freiheiten, die ihnen von meinen Borfahren verliehen
"worden, und ferner ihre Gewohnheiten, Herfommen,
"Gebräuche und Nechte, die sie jetzt überhaupt und
"insbesondere haben und besitzen, wohl und getreulich
"halten und halten lassen, und ferner alles daszenige
"üben wolle, was einem guten und gerechten Prinzen
"und Herrn von Rechtswegen zukommt. So musse
"mir Gott helsen und alle seine Heiligen!"

Die Furcht, welche die willsuhrliche Regierung des Kaisers eingestößt hatte, und das Mißtrauen der Stände gegen seinen Sohn, sind schon in dieser Sides formel sichtbar, die weit behutsamer und bestimmter verfaßt war, als Karl der Sünste selbst und alle burgundischen Herzoge sie beschworen haben. Philipp mußte nunmehr auch die Aufrechthaltung ihrer Gebräuche und Gewohnheiten angeloben, welches vor ihm nie erlangt worden war. In dem Side, den die Stände ihm leisteten, wird ihm fein anderer Gehorsam versprochen, als der mit den Privilegien des Landes bestehen kann. Seine Beamten haben nur dann auf Unterwerfung und Beistand zu rechnen, wenn sie ihr

<sup>1 91.</sup> G. d. vereinigten Riederfande. II. Theil. 515.

<sup>&</sup>quot; Ebendafelbit 516.

anvertrautes Amt nach Obliegenheit verwalten. Phislipp endlich wird in diesem Huldigungseide der Stände nur der natürliche, der geborne Fürst, nicht Souverain oder Herr genannt, wie der Kaiser gewünscht hatte. Beweise genug, wie klein die Erwartungen waren, die man sich von der Gerechtigkeit und Großmuth des neuen Landesherrn bildete!

## Philipp der Bweite, Beherrscher der Niederlande.

Philipp der Zweite empfing die Niederlande in der bochften Bluthe ihres Wohlstandes. Er war ber erfte ihrer Furften, ber fie vollzählig antrat. Gie bestanden nunmehr aus siebengehn Landschaften: den vier Herzogthumern Brabant, Limburg, Luxemburg, Gel= bern, ben sieben Graffchaften Artois, Bennegau, Flanbern, Namur, Butphen, Holland und Seeland, ber Markgraffchaft Untwerpen, und ben funf Serrlichkeiten Friesland, Mecheln, Utrecht, Dbernffel und Groningen, welche verbunden einen großen und machtigen Staat ausmachten, der mit Konigreichen wetteifern konnte. Soher, als er damals frand, konnte ihr Sandel nicht mehr fleigen. Ihre Goldgruben maren uber der Erbe, aber sie waren unerschöpflicher und reicher, als alle Minen in Amerika. Diese fiebengebn Provingen, Die zusammengenommen kaum den funften Theil Italiens betragen, und sich nicht über dreihundert flandrische Meilen erstrecken, brachten ihrem Beherrscher nicht viel weniger ein, als gang Britannien feinen Konigen trug, che diese noch die geiftlichen Guter zu ihrer Krone ichlugen. Dreihundert und funfzig Stadte, burch Genuß

und Arbeit lebendig, viele barunter ohne Bollwerke fest, und ohne Mauern geschlossen, sechstausend dreihundert großere Flecken, geringere Dorfer, Meiereien und Bergschlöffer ohne Zahl, vereinigen dieses Reich in eine einzige blubende Landschaft. 4 Eben jest stand die Das tion im Meridian ihres Glanzes; Aleig und Ueberfluß hatten bas Genie bes Burgers erhoben, feine Begriffe aufgehellt, seine Neigungen veredelt; jede Bluthe des Geistes erschien mit der Bluthe des Landes. Gin rubis geres Blut, burch einen strengern Simmel gefaltet, lagt die Leidenschaften bier weniger fiurmen; Gleichmuth, Mäßigkeit und ausdauernde Geduld, Geschenke dieser nordlichern Bone; Redlichkeit, Gerechtigkeit und Glaube, die nothwendigen Tugenden seines Gewerbes und seiner Freiheit liebliche Fruchte; Wahrheit, Wohlwollen und patriotischer Stolz spielen bier in sanften Mischungen mit menschlichen Lastern. Rein Bolf auf Erden wird leichter beherrscht durch einen verständigen Fürsten und keines schwerer burch einen Gaukler oder Iprannen. Nirgends ift die Volksstimme eine so unfehlbare Rich terin der Regierung, als hier. Wahre Staatsfunft kann sich in keiner ruhmlichern Probe versuchen, und fieche gefünstelte Politik bat keine schlimmere zu fürchten.

Ein Staat, wie dieser, konnte mit Riesenstärke handeln und ausdauern, wenn das dringende Bedurfniß seine Kraft ausbot, wenn eine kluge und schonende Berwaltung seine Quellen eröffnete. Karl der Fünste verließ seinem Nachfolger eine Gewalt in diesen Ländern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. Dec. 1. L. I. 17, 18, Thuan, II, 482.

die von einer gemäßigten Monarchie wenig verschieden war. Das konigliche Angeben batte fich merklich über die republikanische Macht erhoben, und diese zusammengefette Maschine konnte nunmehr beinahe so sicher und schnell in Bewegung gesetzt werden, als ein gang unterwürfiger Staat. Der zahlreiche, fonst so machtige Abel folgte dem Souverain jest willig in feinen Rriegen, oder bublte in Aemtern des Friedens um das Lacheln ber Majestat. Die verschlagene Politik der Krone hatte neue Guter der Einbildung erschaffen, von denen sie allein Die Bertheilerin mar. Neue Leidenschaften und neue Meinungen von Gluck verdrangten endlich die robe Ginfalt republikanischer Tugend. Stolz wich ber Gitelkeit, Freiheit der Ehre, durftige Unabhangigkeit einer wollus fligen lachenden Sklaverei. Das Baterland als unum: schränkter Satrap eines unumschränkten Beren zu brutfen oder zu plundern, mar eine machtigere Reizung fur die Sabsucht und den Ehrgeiz der Großen, ale den hunbertsten Theil ber Couverginetat auf bem Reichstage mit ihm zu theilen. Ein großer Theil des Adels war überdies in Armuth und schwere Schulden versunken. Unter dem scheinbaren Bormande von Chrenbezeigungen hatte schon Karl der Sunfte die gefährlichsten Bafallen ber Krone durch kostbare Gefandtschaften an fremde Sofe geschwächt. So wurde Wilhelm von Oranien mit der Kaiserkrone nach Deutschland, und Graf von Lamont nach England geschickt, die Bermahlung Philipps mit der Konigin Maria zu schließen. Beide begleiteten auch nachher den Herzog von Alba nach Frankreich, den

Frieden zwischen beiden Kronen und die neue Berbindung ibres Konigs mit Madame Blifabeth zu ftiften. Die Unkoften diefer Reise beliefen sich auf dreihundertaufend Gulden, wovon der Konig auch nicht einen Seller ers fette. Als der Pring von Oranien, an der Stelle bes Bergogs von Savoven, Keldherr geworden mar, mußte er allein alle Unkosten tragen, die diese QBurde nothwendig machte. Wenn fremde Gefandten oder Furften nach Bruffel famen, lag es ben niederlandischen Großen ob. die Chre ihres Ronigs zu retten, der allein speiste, und niemals offentliche Tafel gab. Die fpanische Politik batte noch sinnreichere Mittel erfunden, die reichsten Kamilien des Landes nach und nach zu entfraften. Alle Sabre erschien einer von den kastilianischen Großen in Bruffel, wo er eine Pracht verschwendete, und einen Aufwand machte, ber fein Bermogen weit überstieg. Ihm darin nachzustehen, batte in Bruffel fur einen unausloschlichen Schimpf gegolten. Alles wetteiferte, ihn ju übertreffen, und erschopfte in diesen theuern Wettfampfen fein Bermogen, indeffen ber Spanier noch zur rechten Zeit wieder nach Hause kehrte, und die Verschwendung eines einzigen Jahres durch eine vierjährige Magigkeit wieder gut machte. Mit jedem Unfommlinge um den Preis des Reichthums zu buhlen, war die Schwäche des niederlandischen Adels, welche die Regierung recht gut zu nuten verstand. Freilich schlugen diese Kunste nachher nicht so glucklich fur sie aus, als fie berechnet hatte; denn eben diese drudenden Schuldenlasten machten den Abel jeder Neuerung gunftiger, weil

derjenige, welcher Alles verloren, in der allgemeinen Berwuftung nur zu gewinnen hat.

Die Geiftlichkeit mar von jeher eine Stute ber toniglichen Macht, und mußte es fenn. Ihre goldene Zeit fiel immer in die Gefangenschaft bes menschlichen Geis ftes, und, wie jene, feben wir fie vom Blodfinn und von der Sinnlichkeit ernten. Der burgerliche Druck macht die Religion nothwendiger und theurer; blinde Ergebung in Tyrannengewalt bereitet die Gemuther zu einem blinben, bequemen Glauben, und mit Wucher erstattet bem Despotismus die Hierarchie seine Dienste wieder. Die Bischofe und Pralaten im Parlamente maren eifrige Sachwalter ber Majeftat und immer bereit, bem Nugen ber Kirche und dem Staatsvortheile des Souverains bas Intereffe des Burgers zum Opfer zu bringen. Zahlreiche und tapfere Befatungen hielten die Stadte in Furcht, die zugleich noch durch Religionsgezanke und Kaktionen getrennt, und ihrer machtigften Stute fo ungewiß maren. Wie wenig erforderte es alfo, dieses Uebergewicht zu bewahren, und wie ungeheuer mußte bas Berfeben fenn, wodurch es zu Grunde ging!

So groß Philipps Einfluß in diesen Ländern war, so großes Anschn hatte die spanische Monarchie damals in ganz Europa gewonnen. Kein Staat durfte sich mit ihr auf den Kampsboden wagen. Frankreich, ihr gesfährlichster Nachbar, durch einen schweren Krieg und noch mehr durch innere Faktionen entkräftet, die unter einer kindischen Kegierung ihr Haupt erhuben, ging schon

<sup>1</sup> Reidanus, L. I. 11.

mit schnellen Schritten ber unglucklichen Epoche entgegen, die es, beinabe ein halbes Jahrhundert lang, gu einem Schauplatze der Abscheulichkeit und bes Elends gemacht hat. Kaum konnte Elisabeth von England ihren eigenen noch wankenden Thron gegen die Sturme ber Parteien, ihre neue, noch unbefestigte Rirche gegen die verborgenen Bersuche der vertriebenen ichuten. Erft auf ihren schöpferischen Ruf follte biefer Staat aus einer bemuthigen Dunkelheit steigen, und die lebendige Rraft, womit er seinen Nebenbuhler endlich darniederringt, von ber fehlerhaften Politik dieses Lettern empfangen. Das beutsche Kaiserhaus war durch die zweifachen Bande des Blute und bee Staatevortheile an bas spanische gefnupft, und das wachsende Kriegsgluck Solimanns zog feine Aufmerksamkeit mehr auf den Often als auf den Westen von Europa. Dankbarkeit und Furcht versicherten Philipp die italienischen Fürsten, und das Conclave beberrschten seine Geschöpfe. Die Monarchien des Nordens lagen noch in barbarischer Nacht, oder fingen nur eben an, Gestalt anzunehmen, und bas Staatsspstem von Europa kannte fie nicht. Die geschicktesten Generale, zahlreiche sieggewohnte Urmeen, eine gefürchtete Marine und der reiche goldene Tribut, ber nun erft anfing, regelmäßig und ficher aus Westindien einzulaufen - welche furchtbaren Werkzeuge in der festen und steten Sand eines geistreichen Fursten! Unter so glucklichen Sternen eroffnete Konig Philipp feine Regierung.

Ehe wir ihn handeln feben, muffen wir einen fluchetigen Blick in feine Seele thun, und hier einen Schluffel zu feinem politifchen Leben auffuchen. Freude und

Wohlwollen fehlten in Diesem Gemuthe. Jene versaaten ibm fein Blut und feine fruberen finstern Rinderjahre; dies fes konnten Menschen ibm nicht geben, benen bas fußeste und machtigste Band an die Gefellschaft mangelte. Zwei Begriffe, fein Ich, und mas über biefem Ich mar, füllten seinen durftigen Geift aus. Egoismus und Reli= gion find der Inhalt und die Ueberschrift seines gangen Lebens. Er war Konig und Chrift, und war beides schlecht: Mensch fur Menschen war er niemals, weil er von seinem Selbst nur aufwarts, nie abwarts flieg. Sein Glaube mar graufam und finfter, denn feine Gotts beit war ein schreckliches Wesen. Er hatte nichts mehr von ihr zu empfangen, aber zu fürchten. Dem geringen Manne erscheint fie als Trofterin, als Erretterin; ibm war sie ein aufgestelltes Angstbild, eine schmerzhafte, bemuthigende Schranke feiner menschlichen Allmacht. Seine Chrfurcht gegen sie war um so tiefer und inniger, je weniger fie fich auf andere Wefen vertheilte. Er git= terte knechtisch vor Gott, weil Gott das Einzige war, wovor er zu zittern batte. Karl der Sunfte eiferte fur Die Religion, weil die Religion fur ihn arbeitete; Philipp that es, weil er wirklich an sie glaubte. Jener ließ um des Dogma willen mit Feuer und Schwert gegen Taufende muthen, und er felbit verspottete in ber Perfon bes Papites, feines Gefangenen, ben Lehrfatz, bem er Menschenblut opferte; Philipp entschließt sich zu dem gerechtesten Kriege gegen diesen nur mit Widerwillen und Gemiffensfurcht, und begibt fich aller Fruchte feines Sieges, wie ein reuiger Miffethater feines Raubes. Der Raifer war Barbar aus Berechnung, fein Sohn aus

Empfindung. Der erste war ein starker und aufgeklarter Geist, aber vielleicht ein desto schlimmerer Mensch; der Zweite war ein beschränkter und schwacher Kopf, aber er war gerechter.

Beide aber, wie mich dunkt, konnten beffere Menschen gewesen senn, als sie wirklich waren, und im Ganzen nach denfelben Maßregeln gehandelt haben. 2Bas wir dem Charafter ber Person zur Laft legen, ift febr oft das Gebrechen, die nothwendige Ausflucht der allgemeinen menschlichen Natur. Gine Monarchie von die sem Umfange war eine zu starke Versuchung fur ben menschlichen Stolz, und eine zu schwere Aufgabe fur menschliche Krafte. Allgemeine Gluckseligkeit mit ber bochften Freiheit des Individuums zu paaren, gehort fur den unendlichen Geift, der sich auf alle Theile allaegenwartig verbreitet. Aber welche Auskunft trifft der Mensch in der Lage des Schopfers? Der Mensch kommt durch Rlaffifikation feiner Befchrankung zu Bulfe, gleich dem Naturforscher setzt er Rennzeichen und eine Regel fest, die seinem schwankenden Blicke die Uebersicht erleichtert, und wozu fich alle Individuen bekennen muffen; diefes leistet ihm die Religion. Sie findet hoffnung und Kurcht in jede Menschenbruft gefaet; indem fie fich diefer Triebe bemachtigt, diese Triebe einem Gegenstande unterjocht, hat fie Millionen felbstständiger Wefen in ein einformis ges Abstrakt verwandelt. Die unendliche Mannichfaltigkeit der menschlichen Willkubr verwirrt ihren Beherrscher jetzt nicht mehr - jetzt gibt es ein allgemeines Uebel und ein allgemeines But, bas er zeigen und entzieben kann, das auch da, wo er nicht ist, mit ihm

cinverstanden wirket. Jetzt gibt es eine Grenze, an welscher die Freiheit stille sieht, eine ehrwürdige heilige Linie, nach welcher alle streitende Bewegungen des Willens zusletzt einlenken müssen. Das gemeinschaftliche Ziel des Despotismus und des Priesterthums ist Einsdrmigkeit, und Einsdrmigkeit ist ein nothwendiges Hülfsmittel der menschlichen Armuth und Beschränkung. Philipp mußte um so viel mehr Despot senn, als sein Bater, um so viel enger sein Geist war; oder mit andern Worten: er mußte sich um so viel ängstlicher an allgemeine Regeln halten, je weniger er zu den Arten und Individuen hersabsteigen konnte. Was folgt aus diesem Allen? Philipp der Tweite konnte kein höheres Anliegen haben, als die Gleichsbrmigkeit des Glaubens und der Versassung, weil er ohne diese nicht regieren konnte.

Und doch wurde er seine Regierung mit mehr Gelindigkeit und Nachsicht eröffnet haben, wenn er sie früher angetreten hatte. In dem Urtheile, das man gewöhnlich über diesen Fürsten fällt, scheint man auf einen Umstand nicht genug zu achten, der bei der Geschichte seines Geistes und Herzens billig in Betrachtung kommen sollte. Philipp zählte beinahe dreißig Jahre, da er den spanisschen Thron bestieg, und sein frühe reiser Berstand hatte vor der Zeit seine Bolljährigkeit beschleunigt. Ein Geist, wie der seinige der seine Reise sühlte, und mit größern Hossnungen nur allzuvertraut worden war, konnte das Joch der kindlichen Unterwürsigkeit nicht anders, als mit Widerwillen tragen; das überlegene Genie des Baters, und die Willkühr des Alleinherrschers mußte den selbstzufriedenen Stolz dieses Sohnes drücken. Der

Antheil, ben ihm jener an der Reichsverwaltung gounte, war eben erheblich genug, seinen Geift von kleinern Leis benschaften abzuziehen, und ben strengen Ernst seines Charafters zu unterhalten, aber auch gerade sparfam genug, fein Verlangen nach ber unumschrankten Gewalt besto lebhafter zu entzunden. Als er wirklich davon Besit nahm, hatte sie den Reiz der Neuheit fur ihn verloren. Die fuße Trunkenheit eines jungen Monarchen, ber von der hochsten Gewalt überrascht wird, jener freubige Taumel, ber die Seele jeder fanftern Regung offnet, und dem die Menschheit schon manche wohlthatige Stiftung abgewann, mar bei ihm langst borbei, ober niemals gewesen. Sein Charafter mar gehartet, als ihn bas Gluck auf diese wichtige Probe stellte, und seine befestigten Grundsätze widerstanden dieser wohlthätigen Erschütterung. Funfzehn Jahre hatte er Zeit gehabt, sich zu diesem Uebergange anzuschicken, und anstatt bei ben Zeichen seines neuen Standes jugendlich zu verweilen, oder den Morgen seiner Regierung im Rausche einer muffigen Gitelkeit zu verlieren, blieb er gelaffen und ernsthaft genug, fogleich in den grundlichen Besitz seiner Macht einzutreten, um durch ihren vollständigsten Gebrauch ihre lange Entbehrung zu rachen.

---

## Das Inquisitionsgericht.

Philipp der Zweite sah sich nicht sobald durch den Frieden von Chateau-Cambresis im ruhigen Besitze seisner Reiche, als er sich ganz dem großen Werke der Glaubensreinigung hingab, und die Furcht seiner nieders ländischen Unterthanen wahr machte. Die Verordnungen, welche sein Vater gegen die Ketzer hatte ergehen lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtschöfe, denen nichts als der Name der Inquisition sehlte, wachten über ihre Befolgung. Aber sein Werkschien ihm kaum zur Halfte vollendet, so lange er die spanische Inquisition nicht in ihrer ganzen Form in diese Länder verpflanzen konnte — ein Entwurf, woran schon der Kaiser gescheitert hatte.

Eine Stiftung neuer Art und eigener Gattung ift diese spanische Inquisition, die im ganzen Laufe der Zeiten kein Borbild findet, und mit keinem geistlichen, keinem weltlichen Tribunale zu vergleichen steht. Inquissition hat es gegeben, seitdem die Bernunft sich an das Heilige wagte, seitdem es Zweisler und Neuerer gab; aber erst um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, nachdem einige Beispiele der Abtrunnigkeit die Hierarchie ausgeschreckt hatten, baute ihr Innocentius der Tritte

einen eigenen Richterftuhl, und trennte auf eine unnaturliche Weise die geistliche Aufsicht und Unterweisung von der strafenden Gewalt. Um desto sicherer zu senn, daß fein Menschengefuhl und feine Bestechung der Das tur die starre Strenge ibrer Statuten auflose, entzog er fie den Bifchofen und der fakularischen Beiftlichkeit, die durch die Bande des burgerlichen Lebens noch zu fehr an der Menschheit bing, um sie Monchen zu ubertragen, einer Abart bes menschlichen Namens, die die beiligen Triebe ber Natur abgeschworen, bienftbaren Rreaturen des romischen Stuhle. Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Frankreich empfingen fie; ein Franziskanermonch saß bei dem furchterlichen Urtheile über die Tempelherren zu Gerichte; einigen wenigen Staaten gelang es, fie auszuschließen, oder der weltlichen Sobeit zu unterwerfen. Die Niederlande waren bis zur Regierung Karls des Sunften damit verschont geblieben; ihre Bischofe ubten die geiftliche Cenfur, und in außerordentlichen Fallen pflegte man fich an fremde Inquisitionsgerichte, die frangbischen Provinzen nach Paris, die deutschen nach Coln zu wenden. 1

Aber die Inquisition, welche jetzt gemeint ist, kam aus dem Westen von Europa, anders in ihrem Ursprunge und anders an Gestalt. Der letzte maurische Thron war im sunfzehnten Jahrhundert in Grenada gefallen, und der sarzenische Gottesdienst endlich dem überlegenen Glücke der Christen gewichen. Aber neu und noch wenig

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper Mémoires d. Troubles des Pays-bas in Vita Vigl. 65 sq.

befestigt mar bas Evangelium in biefem jungften driftlichen Konigreiche, und in der truben Mischung ungleiche artiger Gefetse und Sitten batten fich die Religionen noch nicht geschieden. 3mar hatte bas Schwert ber Berfolgung viele taufend Familien nach Ufrika getrieben, aber ein weit großerer Theil, von bem geliebten Simmeleftriche ber Beimat gehalten, kaufte fich mit bem Gaufelfpiel verstellter Befehrung von diefer ichrecklichen Nothwendigkeit los, und fuhr an driftlichen Altaren fort, seinem Mahomed und Moses zu dienen. Go lange es seine Gebete nach Mecca richtete, war Grenada nicht unterworfen; fo lange ber neue Chrift im Innerften feines Saufes wieder jum Juden und Mufelmann murbe, war er dem Throne nicht gewisser, als dem romischen Stuble. Jest mar es nicht bamit gethan, biefes miberfirebende Bolf in die außerliche Form eines neuen Glaubens zu zwingen, ober es ber siegenden Rirche burch bie schwachen Bande ber Ceremonie angutrauen; es fam barauf an, die Burgel einer alten Religion auszureuten, und einen hartnackigen Sang zu besiegen, ber burch bie langfam wirkende Rraft von Jahrhunderten in feine Gitten, seine Sprache, seine Gefete gepflanzt worden, und bei dem fortdauernden Ginfluffe des baterlandischen Bobens und himmels in ewiger Uebung blieb. Wollte die Kirche einen vollständigen Sieg über ben feindlichen Gottesbienft feiern, und ihre neue Eroberung vor jedem Ruckfalle ficher stellen, so mußte fie ben Grund felbft unterwuhlen, auf welchen ber alte Glaube gebaut mar; fie mußte die gange Form bes sittlichen Charakters gerschlagen, an die er auf's Innigste geheftet schien. In

ben verborgenften Tiefen ber Seele mußte fie feine geheimen Wurzeln ablofen, alle feine Spuren im Rreife bes bauslichen Lebens und in der Burgerwelt ausloschen, jede Erinnerung an ihn absterben laffen, und wo moglich felbst die Empfanglichkeit fur feine Gindrucke todten. Baterland und Kamilie, Gewissen und Ehre, die beiligen Gefühle der Gesellschaft und der Natur find immer die ersten und nachsten, mit denen Religionen sich mischen, bon benen sie Starke empfangen, und benen fie fie geben. Diese Berbindung mußte jett aufgelost, von den heiligen Gefühlen der Natur mußte die alte Religion gewaltsam geriffen werden - und follte es felbst die Beiligkeit biefer Empfindungen koften. Go wurde die Inquisition, die wir zum Unterschiede von ben menschlichern Gerichten, die ihren Namen fuhren, die spanische nennen. Sie hat den Rardinal Ximenes jum Stifter; ein Dominikanermond, Torquemada, ftieg zuerft auf ihren blutigen Thron, grundete ihre Statuten, und verfluchte mit diesem Bermachtniffe feinen Orden auf ewig. Schandung der Vernunft und Mord der Geifter heißt ihr Gelubde; ihre Werkzeuge find Schrecken und Schande. Jede Leidenschaft fieht in ihrem Solde, ihre Schlinge liegt in jeder Freude des Lebens. Gelbst Die Ginsamkeit ift nicht einsam fur fie; Die Kurcht ihrer Allgegenwart halt felbst in den Tiefen der Seele die Freiheit gefeffelt. Alle Inftinkte ber Menschheit hat fie berabgefturzt unter ben Glauben; ihm weichen alle Bande, die der Mensch soust am beiligsten achtet. Alle Ansprüche auf feine Gattung find fur einen Reter verscherzt; mit der leichtesten Untreue an der mutterlichen Kirche hat er

fein Geschlecht ausgezogen. Ein bescheidener Zweisel an der Unsehlbarkeit des Papstes wird geahndet wie Baters mord, und schändet wie Sodomie; ihre Urtheile gleichen den schrecklichen Fermenten der Pest, die den gesundessten Körper in schnelle Berwesung treiben. Selbst das Leblose, das einem Retzer angehört, ist verslucht; ihre Opfer kann kein Schiesal ihr unterschlagen; an Leichen und Gemälden werden ihre Sentenzen vollstreckt; und das Grab selbst ist keine Zuslucht vor ihrem entsetzlichen Arme.

Die Vermeffenheit ihrer Urtheilsspruche kann nur bon der Unmenschlichkeit übertroffen werden, womit fie biefelben vollstreckt. Indem sie Lacherliches mit Furchterlichem paart, und durch die Geltfamkeit des Aufzugs bie Augen beluftigt, entfraftet sie ben theilnehmenden Uffett durch den Rigel eines andern; im Spott und in ber Berachtung ertrankt fie die Sympathie. Mit feierlichem Dompe führt man den Berbrecher zur Richtstatt, eine rothe Blutfahne weht voran, der Zusammenklang aller Gloden begleitet den Bug; zuerst fommen Priefter im Meggewande und fingen ein heiliges Lied. Ihnen folgt der verurtheilte Gunder, in ein gelbes Gemand gekleidet, worauf man schwarze Teufelsgestalten abgemalt ficht. Auf dem Ropfe tragt er eine Muge von Papier, die fich in eine Menschenfigur endigt, um welche Keuerflammen schlagen, und scheußliche Damonen berumfliegen. Weggekehrt von dem ewig Berdammten wird bas Bild bes Gefrenzigten getragen; ihm gilt die Erlofung nicht mehr. Dem Feuer gebort fein fterblicher Leib, wie den Flammen der Bolle feine unfterbliche Seele.

Ein Rnebel fperrt feinen Mund, und verwehrt ibm, feinen Schmerz in Klagen zu lindern, das Mitleid durch feine ruhrende Geschichte zu wecken, und die Geheimniffe des beiligen Gerichts auszusagen. Un ihn schließt fich die Geiftlichkeit im festlichen Ornate, die Obrigkeit und der Adel; die Bater, die ihn gerichtet haben, beschlieffen den schauerlichen Bug. Man glaubt eine Leiche zu seben, die zu Grabe geleitet wird, und es ift ein lebendiger Mensch, deffen Qualen jett das Volk so schauderhaft unterhalten sollen. Gewohnlich werden diese Binrich tungen auf bobe Reste gerichtet, wozu man eine bestimmte Anzahl solcher Unglücklichen in den Kerkern des beiligen Hauses zusammenspart, um durch die Menge ber Opfer die Handlung zu verherrlichen; und alsdann find felbst die Konige jugegen. Gie sigen mit unbedeck= tem Saupte auf einem niedrigern Stuhle, als der Großinquisitor, dem sie an einem solchen Tage den Rang über sich geben — und wer wird nun vor einem Tribunale nicht erzittern, neben welchem die Majeståt selbst versinkt? 1

Die große Glaubensrevolution durch Luther und Balvin brachte die Nothwendigkeit wieder zuruck, welche diesem Gerichte seine erste Entsiehung gegeben; und was ansanglich nur erfunden war, das kleine Konigreich Grenada von den schwachen Ueberresten der Sarazenen und Juden zu reinigen, wurde jetzt das Bedürsniß der

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burgund. Histor. Belg. 126, 127. Hopper, 65, 66, 67. Grot. Annal. Belg. L. I. 8, 9 sq. Essay sur les Moeurs. Tom. III. Inquisition.

gangen katholischen Christenheit. Alle Inquisitionen in Portugal, in Italien, Deutschland und Frankreich nabmen die Form der spanischen an, sie folgte den Europåern nach Indien, und errichtete in Goa ein schreckliches Tribunal, deffen unmenschliche Proceduren uns noch in ber Beschreibung burchschauern. Wohin sie ihren Kuß fette, folgte ihr die Vermuftung; aber fo, wie in Spanien, hat fie in keiner andern Weltgegend gewuthet. Die Todten vergift man, die sie geopfert hat; die Beschlechter ber Menschen erneuern sich wieder, und auch die Lander bluben wieder, die sie verheert und entvolfert hat; aber Jahrhunderte werden hingehen, ehe ihre Spuren aus dem spanischen Charafter verschwinden. Gine geistreiche treffliche Nation bat sie mitten auf dem Wege gur Vollendung aufgehalten, aus einem himmelsftriche, worin sie einheimisch war, das Genie verbannt, und eine Stille, wie fie auf Grabern rubt, in dem Beifte eines Bolks hinterlaffen, bas bor vielen andern, Die biesen Welttheil bewohnen, zur Freude berufen mar.

Den ersten Inquisitor seizte Karl der Sunfte im Jahr 1522 in Brabant ein. Einige Priester waren ihm als Gehulsen an die Seite gegeben; aber er selbst war ein weltlicher. Nach dem Tode Abrians des Sechsten bestellte sein Nachfolger, Clemens der Siebente, drei Inquisitoren für alle niederländische Provinzen, und Paul der Dritte seizte diese Jahl wiederum bis auf zwei hersunter, welche sich bis auf den Ansang der Unruhen ershielten. Im Jahr 1530 wurden, mit Juziehung und Genehmigung der Stände, die Ediste gegen die Ketzer ausgeschrieben, welche allen folgenden zum Grunde liegen,

und worin auch der Inquisition ausdrücklich Meldung geschieht. Im Jahr 1550 sah sich Karl der Sünste durch das schnelle Wachsthum der Sekten gezwungen, diese Stifte zu erneuern und zu schärfen, und bei diesser Gelegenheit war es, wo sich die Stadt Antwerpen der Inquisition widersetzte, und ihr auch glücklich entging. Aber der Geist dieser niederländischen Inquisition war, nach dem Genius des Landes, menschlicher, als in den spanischen Reichen, und noch hatte sie kein Ausländer, noch weniger ein Dominikaner verwaltet. Zur Richtsschnur dienten ihr die Stifte, welche Iedermann kannte; und eben darum fand man sie weniger anstößig, weil sie, so streng sie auch richtete, doch der Willkühr wenisger unterworfen schien, und sich nicht, wie die spanische Inquisition, in Geheimniß hüllte.

Aber eben dieser letztern wollte Philipp einen Weg in die Niederlande bahnen, weil sie ihm das geschickteste Werkzeug zu sewn schien, den Geist dieses Bolks zu versderben, und für eine despotische Regierung zuzubereiten. Er sing damit an, die Glaubensverordnungen seines Vaters zu schärsen, die Gewalt der Inquisitoren je mehr und mehr auszudehnen, ihr Versahren willkührlicher und von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit unabhängiger zu machen. Bald sehlte dem Tribunale zu der spanisschen Inquisition wenig mehr, als der Name und Dominikaner. Bloßer Verdacht war genug, einen Bürger aus dem Schoose der öffentlichen Ruhe, aus dem Kreise seiner Familie herauszustehlen, und das schwächste Zeugniß berechtigte zur Folterung. Wer in diesen Schlund hinabsiel, kam nicht wieder. Alle Wohlthaten der Gesche

borten ihm auf. Ihn meinte die mutterliche Sorge ber Gerechtigkeit nicht mehr. Jenseits der Welt richtes ten ibn Bosbeit und Wahnsinn nach Gesetzen, die fur Menschen nicht gelten. Die erfuhr der Delinquent feis nen Klager, und febr felten fein Berbrechen; ein ruche loser teuflischer Runstariff, der den Unglucklichen zwang. auf seine Verschuldung zu rathen, und im Wahnwitze ber Folterpein, oder im Ueberdruffe einer langen lebendigen Beerdigung, Bergehungen auszusagen, die vielleicht nie begangen, oder dem Richter doch nie bekannt worden waren. Die Guter der Verurtheilten wurden eingezogen, und die Angeber durch Gnadenbriefe und Belohnungen ermuntert. Rein Privilegium, feine burgerliche Gerechtigkeit galt gegen die beilige Gewalt. Wen sie berührte, den hatte der weltliche Urm verloren. Diesem war kein weiterer Untheil an ihrer Gerichtes pflege verstattet, als mit ehrerbietiger Unterwerfung ihre Sentenzen zu vollstrecken. Die Folgen diefes Instituts mußten unnaturlich und schrecklich fenn. Das gange zeitliche Gluck, felbit das Leben des unbescholtenen Dans nes, war nunmehr in die Bande eines jeden Nichtswurdigen gegeben. Jeder verborgene Keind, jeder Reider hatte jetzt die gefährliche Lockung einer unsichtbaren und unfehlbaren Rache. Die Sicherheit des Eigenthums, die Wahrheit des Umgangs war dabin. Alle Bande des Gewinns waren aufgelost, alle des Bluts und der Liebe. Ein jansteckendes Mißtrauen vergiftete das gefellige Les ben; die gefürchtete Wegenwart eines Lauschers erschreckte ben Blick im Auge und den Klang in der Rehle. Man glaubte an keinen redlichen Mann mehr, und galt auch für keinen. Guter Name, Landsmannschaften, Berbrüsterungen, Eide selbst, und Alles, was Menschen für heilig achten, war in seinem Werthe gefallen. — Diessem Schicksale unterwarf man eine große blühende Hanstellsstadt, wo hunderttausend geschäftige Menschen durch das einzige Band des Bertrauens zusammenhalten. Jester unentbehrlich für jeden, und jeder zweideutig, versdächtig. Alle durch den Geist der Gewinnsucht aneinsander gezogen, und auseinandergeworfen durch Furcht. Alle Grundsäulen der Geselligkeit umgeriffen, wo Gesselligkeit der Grund alles Lebens und aller Dauer ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grotius. L. I. 9. 10.

## Andere Gingriffe in die Konstitution der Niederlande.

Rein Bunder, daß ein fo unnaturliches Bericht, bas felbst bem bulbsamen Beifte ber Spanier unertraglich gewesen mar, einen Freiftaat emporte. Aber ben Schrecken, ben es einflogte, vernichtte die spanische Ariegemacht, die auch nach wiederhergestelltem Frieden beibehalten murde, und, der Reichskonstitution zuwider, die Grengfiadte aufüllte. Karl dem Sunften hatte man diese Ginführung fremder Urmeen vergeben, weil man ihre Nothwendigkeit einfah, und mehr auf seine guten Gefinnungen baute. Jest erblickte man in Diefen Truppen nur die furchterlichen Buruftungen der Unterdrudung und die Werkzeuge einer verhaßten hierarchie. Gine ansehnliche Reiterei, von Gingebornen errichtet, mar zum Schute des Landes binreichend, und machte diese Auslander entbehrlich. Die Zügellosigkeit und Raubsucht diefer Spanier, die noch große Ruckstande gu fordern hatten, und fich auf Untoften bes Burgers bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolfe, und brachten ben gemeinen Mann zur Berzweiflung. Als nachher das allgemeine Murren die Regierung bewog, sie von den Grenzen zusammenzuziehen, und in

die seelandischen Inseln zu verlegen, wo die Schiffe zu ihrer Abfahrt ausgerüstet wurden, ging ihre Vermessenscheit so weit, daß die Einwohner aushörten, an den Damsmen zu arbeiten, und ihr Vaterland lieber dem Meere überlassen wollten, als länger von dem viehischen Muthswillen dieser rasenden Vande leiden.

Sehr gern hatte Philipp diese Spanier im Lande behalten, um durch fie feinen Stiften mehr Rraft gu geben, und die Reuerungen zu unterftuten, die er in der niederlandischen Verfassung zu machen gesonnen war. Sie waren ihm gleichsam die Gewährmanner der allgemeinen Ruhe, und eine Rette, an der er die Nation gefangen hielt. Deßwegen ließ er nichts unversucht, dem anhaltenden Budringen der Reichoftande auszuweichen, welche diese Spanier entfernt wissen wollten, und erschöpfte bei diefer Gelegenheit alle Sulfsmittel der Chis fane und Ucberredung. Bald fürchtete er einen plotslichen Ueberfall Frankreichs, das, bon wuthenden Kaftionen zerriffen, sich gegen einen einheimischen Keind faum behaupten fann, bald follen fie feinen Sohn Don Karlos an der Grenze in Empfang nehmen, den er nie Willens war, aus Rastilien zu laffen. Ihre Unterhaltung soll der Nation nicht zur Last fallen, er selbst will aus feiner eigenen Chatoulle alle Roffen davon bestreiten. Um fie mit befto befferm Scheine ba zu behalten, bielt er ihnen mit Kleiß ihren rudftandigen Gold que ruck, da er sie doch sonst den einheimischen Truppen,

<sup>1</sup> Aug, Geschichte ber verein. Niederlande, III. Band. 21. Buch, S. 23 u. f. f.

die er vollig befriedigte, gewiß murde vorgezogen haben. Die Kurcht ber Nation einzuschläfern, und ben allgemeinen Unwillen zu verfohnen, bot er ben beiden Lieb= lingen des Bolks, dem Pringen von Oranien und dem Grafen von Lamont, den Oberbefehl über diese Truppen an; beide aber schlugen seinen Untrag aus, mit der edelmuthigen Erklarung, daß fie fich nie entschließen wurden, gegen die Gefete des Landes zu dienen. Je mehr Begierde der Konig blicken ließ, feine Spanier im Lande zu laffen, befto hartnackiger bestanden die Staaten auf ihrer Entfernung. In dem darauf folgenben Reichstage zu Gent mußte er mitten im Areise feiner Soflinge eine republikanische Wahrheit boren. "Bozu fremde Bande zu unserm Schutze?" sagte ihm ber Syndifus von Gent. "Etwa, bamit uns die übrige Welt für zu leichtsinnig oder gar für zu blodfinnig halte, uns felbst zu vertheidigen? Warum haben wir Frieden geschloffen, wenn uns die Laften des Rriegs auch im Frieden drucken? Im Rriege scharfte die Dothwendigkeit unfere Geduld, in der Ruhe unterliegen wir feinen Leiden. Ober werden wir diese ausgelaffene Bande in Ordnung halten, da beine eigene Gegenwart nicht fo viel vermocht hat? Dier stehen deine Unterthanen aus Cambray und Antwerpen, und fcbreien über Gewalt. Thionville und Marienburg liegen wuffe, und barum haft bu uns boch nicht Frieden gegeben, daß unsere Stadte zu Einoden werden, wie sie nothwendig werden muffen, wenn bu fie nicht von diefen Berftbrern erlofeft? Bielleicht willst du dich gegen Ueberfall unserer Nachbarn

vermahren? Diese Borficht ift weise, aber das Gerucht ihrer Ruftung wird lange Zeit ihren Waffen voran eilen. Warum mit schweren Rosten Fremdlinge miethen, die ein Land nicht schonen werden, das fie morgen wieder verlaffen muffen? Noch stehen tapfere Dieberlander zu beinen Diensten, benen bein Bater in weit ffurmischern Zeiten die Republik anvertraute. Warum willst du jest ihre Treue bezweifeln, die sie so viele Jahrhunderte lang beinen Vorfahren unverletzt gehalten haben? Sollten fie nicht bermogend fenn, den Rrieg fo lange hinzuhalten, bis beine Bundsgenoffen unter ihre Kahnen eilen, oder du felbst aus der Nachbarschaft Bulfe sendest?" Diese Sprache mar dem Konige zu neu und ihre Wahrheit zu einleuchtend, als daß er sie sogleich batte beantworten fonnen. "Ich bin auch ein Auslånder!" rief er endlich, wwill man nicht lieber gar mich felbst aus dem Lande jagen?" Sogleich stieg er vom Throne und verließ die Berfammlung, aber dem Sprecher mar seine Ruhnheit vergeben. 3mei Tage barauf ließ er ben Standen die Erklarung thun: wenn er fruber gewußt batte, daß diese Truppen ihnen zur Last fielen, so wurde er schon Anstalt gemacht haben, fie gleich felbst mit nach Spanien zu nehmen. Jett ware dieses freilich zu spat, weil sie unbezahlt nicht abreisen wurden; doch verspreche er ihnen auf das beiligste, daß diese Last sie nicht über vier Monate mehr druden sollte. Nichts defto weniger blieben diese Truppen statt dieser vier Monate noch achtzehn im Lande, und wurden es vielleicht noch spater verlaffen haben,

wenn das Bedürfniß des Reichs fie in einer andern Weltgegend nicht nothiger gemacht hatte. 1

Die gewaltthätige Ginführung Fremder in die wichtigiten Alemter des Landes veranlaßte neue Alagen gegen Die Regierung. Bon allen Vorrechten ber Provingen mar keines ben Spaniern fo anftoffig, als biefes, meldes Fremdlinge von Bedienungen ausschließt, und feines batten sie eifriger zu untergraben gesucht. 2 Stalien, beide Indien, und alle Provinzen dieser ungeheuern Monarchie maren ihrer Sabsucht und ihrem Ehracize gebiffnet; nur von der reichften unter allen schloß fie ein unerbittliches Grundgesetz aus. Dan überzeugte ben Monarchen, daß die konigliche Gewalt in diesen Landern nie wurde befestigt werden konnen, fo lange fie fich nicht fremder Werkzeuge bagu bedienen durfte. Schon der Bischof von Arras, ein Burgunder von Geburt, war ben Klamandern wiederrechtlich aufgedrungen worden, und jest follte auch der Graf von Seria, ein Raftilias ner, Git und Stimme im Staaterath erhalten. Aber Diese Unternehmung fand einen berghaftern Widerstand, als die Schmeichler des Konigs ihn hatten erwarten laffen, und feine despotische Allmacht scheiterte diesmal an den Kinsten Wilhelms von Oranien und der Keftigkeit ber Staaten. 5

- war to the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund, L. I. p. 39, 39, 40, Beidan, L. I. p. 1, Meteren, 1, Treif, 1, Buch, 47,

<sup>&</sup>quot; Reidan. L. I. p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Grot. Annal. L. I. p. 13.

## Wilhelm von Oranien und Graf von Egmont.

So kundigte Philipp den Niederlanden seine Regierung an, und dies waren ihre Beschwerden, als er im Begriffe ftand, fie zu verlaffen. Lange ichon febnte er sich aus einem Lande, wo er ein Fremdling mar, wo fo Bieles feine Reigungen beleidigte, fein bespotis scher Geift an den Gefeten der Freiheit fo ungeftume Erinnerer fand. Der Friede mit Frankreich erlaubte ihm endlich diese Entfernung; die Rustungen Solimanns zogen ihn nach dem Guden, und auch Spanien fing an, feinen herrn zu vermiffen. Die Wahl eines oberften Statthalters fur die Niederlande mar die Sauptangelegenheit, die ihn jetzt noch beschäftigte. Herzog Emanuel Philibert von Savoven hatte seit der Abdanfung der Königin Maria von Ungarn diese Stelle bekleidet, welche aber, so lange der Konig in den Niederlanden felbst anwesend mar, mehr Ehre als wirklichen Ginfluß gab. Seine Abwesenheit machte fie zu bem wichtigsten Umte in der Monarchie und dem glangenoften Biele, wornach ber Chraciz eines Burgers nur ftreben konnte. Sest ftand fie durch die Entfernung bes Berzogs erledigt, den der Friede von Chateau-Cambrefis

wieder in ben Besit seiner Lande gesetzt batte. Die beinabe unumschränkte Gewalt, welche bem Dberffattbalter verlieben werden mußte, die Sabigkeiten und Renntniffe, die ein so ausgedehnter und delikater Poften erforderte, vorzüglich aber bie gewagten Unschläge ber Regierung auf die Freiheit des Landes, beren Ausfubrung von ihm abhangen follte, mußten nothwendig diefe Mahl erschweren. Das Gesetz, welches jeden Auslander von Bedienungen entfernt, macht bei bem Dberftatthalter eine Ausnahme. Da er nicht aus allen Provingen zugleich geburtigt fenn fann, fo ift es ihm erlaubt, keiner von allen anzuhoren, benn die Gifersucht eines Brabanters murbe einem Klamander, ber eine halbe Meile von feiner Grenze zu Saufe mare, fein großeres Recht dazu einraumen, als bem Sicilianer, ber eine andere Erde und einen andern Simmel hat. Sier aber schien der Bortheil der Krone selbst einen niederlandischen Burger zu begunftigen. Gin geborner Brabanter, gum Beispiel, beffen Baterland fich mit uneingeschrankterem Bertrauen ibm überlieferte, fonnte, wenn er ein Berråther mar, den todtlichen Streich schon gur Salfte gethan haben, ebe ein Auslander bas Migtrauen ubermand, bas über seine geringfügigsten Sandlungen machte. Satte die Regierung in Giner Proving ihre Absichten durchgesett, so mar die Widersetzung der übrigen eine Ruhnbeit, die fie auf das strengste zu ahnden berechtigt mar. In bem gemeinschaftlichen Bangen, welches bie Provingen jest ausmachten, waren ihre individuellen Berfaffungen gleichfam untergegangen; ber Behorfam einer einzigen mar ein Gefet fur jede, und bas Borrecht

welches Eine nicht zu bewahren wußte, war fur alle Andere verloren.

Unter den niederländischen Großen, die auf die Obersstatthalterschaft Anspruch machen konnten, waren die Erwartungen und Wünsche der Nation zwischen dem Grasen von Egmont und dem Prinzen von Oranien getheilt, welche durch gleich edle Abkunft dazu derusen, durch gleiche Berdienste dazu derechtigt, und durch gleiche Liebe des Bolks zu diesem Posten willkommen waren. Beide hatte ein glanzender Rang zunächst an den Thron gestellt, und wenn das Auge des Monarchen zuerst unter den Würdigsten suchte, so mußte es nothwendig auf Einen von diesen Beiden sallen. Da wir in der Folge dieser Geschichte beide Namen oft werden nennen mussen, so kann die Ausmerksamkeit des Lesers nicht frühe genug auf sie gezogen werden.

Wilhelm der Erste, Prinz von Dranien, stammte aus dem deutschen Fürstenhause Nassau, welches schon acht Jahrhunderte geblüht, mit dem österreichischen eine Zeitlang um den Vorzug gerungen, und dem deutschen Reiche einen Kaiser gegeben hatte. Außer verschiedenen reichen Ländereien in den Niederlanden, die ihn zu einem Bürger dieses Staats und einem gebornen Vasallen Spaniens machten, besaß er in Frankreich noch das unabhängige Fürstenthum Dranien. Wilhelm ward im Jahr 1533 zu Dillenburg, in der Grafschaft Nassau, von einer Gräfin Stollberg geboren. Sein Vaster, der Graf von Nassau, desselben Namens, hatte die protestantische Religion angenommen, worin er auch seinen Sohn erziehen ließ; Karl der Sünste aber, der

dem Anaben ichon frubzeitig wohl wollte, nabm ibn febr jung an seinen Sof und ließ ihn in der romischen aufwachsen. Dieser Monarch, der in dem Rinde ben funftigen großen Mann ichon erfannte, behielt ibn neun Sabre um feine Perfon, wurdigte ihn feines eigenen Unterrichts in Regierungsgeschäften, und ehrte ibn burch ein Bertrauen, welches über seine Sabre ging. Ihm allein war es erlaubt, um den Raifer zu bleiben, wenn er fremden Gefandten Audieng gab - ein Bemeis, daß er als Knabe ichon angefangen haben mußte, den ruhmvollen Beinamen des Berschwiegenen zu berdienen. Der Kaifer errothete fogar nicht, einmal offents lich zu gestehen, daß dieser junge Mensch ihm ofters Unschläge gebe, die feiner eigenen Klugheit wurden entgangen senn. Welche Erwartungen konnte man nicht von dem Geifte eines Mannes begen, der in einer folden Schule gebildet mar!

Wilhelm war dreiundzwanzig Jahre alt, als Karl die Regierung niederlegte, und hatte schon zwei offentsliche Beweise der höchsten Achtung von ihm erhalten. Ihm übertrug er, mit Ausschließung aller Großen seines Hoses, das ehrenvolle Amt, seinem Bruder Serdinand die Kaiserkrone zu überbringen. Als der Herzog von Savoyen, der die kaiserliche Armee in den Niederlanden kommandirte, von seinen eigenen Landeszangelegenheiten nach Italien abgerusen ward, vertraute der Kaiser ihm den Oberbeschl über diese Truppen an, gegen die Vorstellungen seines ganzen Kriegsraths, denen es allzugewagt schien, den ersahrnen franzbsischen Feldsherren einen Jüngling entgegenzusesen. Abwesend und

von Niemand empfohlen, zog ihn der Monarch der lorbeervollen Schaar seiner Helden vor, und der Ausgang ließ ihn seine Wahl nicht bereuen.

Die vorzügliche Gunft, in welcher diefer Pring bei bem Bater gestanden bat, mare allein schon ein wich tiger Grund gewesen, ibn von dem Bertrauen seines Sohnes auszuschließen. Philipp, scheint es, hatte es sich zum Gesetz gemacht, den spanischen Abel an dem niederlandischen wegen des Vorzugs zu rachen, wodurch Karl der Sunfte diesen lettern stets unterschieden hatte. Aber wichtiger maren die geheimen Beweggrunde, die ihn von dem Prinzen entfernten. Wilhelm von Oranien gehörte zu den hagern und blaffen Menschen, wie Cafar sie nennt, die des Nachts nicht schlafen, und zu viel denken, vor benen bas furchtloseste aller Gemuther gewankt hat. Die stille Rube eines immer gleichen Gesichts verbarg eine geschäftige feurige Seele, die auch die Sulle, hinter welcher fie schuf, nicht bewegte, und der Lift und der Liebe gleich unbetretbar war; einen vielfachen, furchtbaren, nie ermudenden Beift, weich und bildfam genug, augenblicklich in alle Formen zu schmelzen; bewährt genug, in keiner fich felbst zu verlieren; stark genug, jeden Gluckswechsel zu ertragen. Menschen zu durchschauen und Berzen zu gewinnen, war fein großerer Meifter, als Wilhelm; nicht daß er, nach der Weise des Sofs, seine Lippen eine Knechtschaft bekennen ließ, die das stolze Berg Lugen strafte, sondern weil er mit den Merkmalen seiner Gunft und Berchrung weder karg noch verschwenderisch war, und burch eine fluge Wirthschaft mit demjenigen,

wodurch man Menschen verbindet, seinen wirklichen Borrath an Diefen Mitteln vermehrte. Go langfam fein Geift gebar, fo vollendet maren feine Fruchte; fo fpåt sein Entschluß reifte, so standhaft und unerschutterlich ward er vollstreckt. Den Plan, bem er einmal als dem erften gehuldigt hatte, konnte fein Widerftand ermuden, feine Bufalle gerftoren, denn alle hatten, noch ehe fie wirklich eintraten, bor feiner Seele gestanden. So febr fein Bemuth uber Schrecken und Freude erhaben war, fo unterworfen mar ce ber Furcht; aber feine Kurcht mar fruber ba, als die Gefahr, und er war rubig im Tumulte, weil er in der Rube gezittert batte. Wilhelm zerftreute fein Gold mit Berfchwendung, aber er geigte mit Sekunden. Die Stunde ber Tafel mar feine einzige Reierstunde, aber diefe gehorte feinem Bergen auch gang, feiner Familie und ber Freundschaft; ein bescheidener Abzug, den er dem Baterlande machte. Bier verklarte fich feine Stirn beim Weine, ben ibm frohlicher Muth und Enthaltsamkeit wurzten, und bie ernfte Gorge burfte bier Die Jovialitat feines Beiftes nicht umwolfen. Gein Sauswesen mar prachtig; ber Glang einer gablreichen Dienerschaft, die Menge und bas Unfehn berer, die feine Perfon umgaben, machten feinen Wohnsit einem fouverainen Furftenhofe gleich. Eine glanzende Gaftfreiheit, das große Zaubermittel ber Demagogen, war die Gottin feines Pallaftes. Fremde Pringen und Gefandten fanden bier eine Aufnahme und Bewirthung, die Alles übertraf, mas das uppige Belgien ihnen anbieten konnte. Gine bemuthige Unterwurfigkeit gegen die Regierung faufte den Tadel und Berdacht wieder ab, den dieser Aufwand auf seine Absichten werfen konnte. Aber diese Berschwendungen unterhielten ben Glang feines Namens bei bem Bolke, dem nichts mehr schmeichelt, als die Schate des Baterlandes por Fremdlingen ausgestellt zu seben, und der hohe Gipfel des Glucks, worauf er gesehen murde, erhobte den Werth der Leutseligkeit, zu der er berabstieg. Niemand war wohl mehr zum Kuhrer einer Verschwörung geboren, als Wilhelm der Verschwiegene. Ein burchdringender fester Blick in die vergangene Beit, die Gegenwart und die Bufunft, schnelle Besitznehmung der Gelegenheit, eine Dberges walt uber alle Geifter, ungeheure Entwurfe, die nur bem weit entlegenen Betrachter Geftalt und Ebenmaß zeigen, fubne Berechnungen, Die an ber langen Rette ber Bufunft hinunterspinnen, standen unter ber Aufsicht einer erleuchteten und freiern Tugend, die mit festem Tritte auch auf der Grenze noch mandelt.

Ein Mensch, wie dieser, konnte seinem ganzen Zeitsalter undurchdringlich bleiben, aber nicht dem mißstrauischsten Geiste seines Jahrhunderts. Philipp der Iweite schaute schnell und ties in einen Charakter, der, unter den gutartigen, seinem eigenen am ähnlichsten war. Hätte er ihn nicht so vollkommen durchschaut, so wäre es unerklärbar, wie er einem Menschen sein Bertrauen nicht geschenkt haben sollte, in welchem sich beinahe alle Eigenschaften vereinigten, die er am hochssten schätzte und am besten würdigen konnte. Aber Wilhelm hatte noch einen andern Berührungspunkt mit Philipp dem Zweiten, welcher wichtiger war.

Er hatte seine Staatskunst bei demselben Meister geslernt, und war, wie zu fürchten stand, ein fähigerer Schüler gewesen. Nicht, weil er den Fürsten des Maschiavells zu seinem Studium gemacht, sondern weil er den lebendigen Unterricht eines Monarchen genossen hatte, der jenen in Ausübung brachte, war er mit den gefährlichen Künsten bekannt worden, durch welche Throne fallen und steigen. Philipp hatte hier mit einem Gegner zu thun, der auf seine Staatskunst gesrüstet war, und dem bei einer guten Sache auch die Hülfsmittel der schlimmen zu Gebote standen. Und eben dieser letztere Umstand erklärt uns, warum er unter allen gleichzeitigen Sterblichen diesen am undersschnlichsten haßte, und so unnatürlich fürchtete.

Den Argwohn, welchen man bereits gegen den Prinzen gefaßt hatte, vermehrte die zweideutige Meinung von seiner Religion. Wilhelm glaubte an den Pahft, so lange der Kaiser, sein Wohlthater, lebte; aber man fürchtete mit Grund, daß ihn die Borliebe, die seinem jungen Herzen für die verbesserte Lehre gegeben worden, nie ganz verlassen habe. Welche Kirche er auch in gewissen Perioden seines Lebens mag vorgezogen haben, so hätte sich jede damit beruhigen können, daß ihn keine einzige ganz gehabt hat. Wir sehen ihn in spätern Jahren beinahe mit eben so wenigem Bedenken zum Calvinismus übergehen, als er in früher Kindheit die lutherische Religion für die römische verließ. Gegen die spanische Tyrannei vertheidigte er mehr die Mensschen der Protessanten, als die Meinungen; nicht

ihr Glaube, ihre Leiden hatten ihn zu ihrem Bruder gemacht. 1

Diese allgemeinen Grunde bes Mißtrauens schienen burch eine Entbeckung gerechtfertigt zu werden, welche ber Bufall über seine mahren Gefinnungen barbot. wilhelm mar als Geisel des Friedens von Chateau-Cambresis, an beffen Stiftung er mitgearbeitet hatte, in Frankreich zuruckgeblieben, und hatte durch die Unporsichtigkeit Zeinrich des Zweiten, der mit einem Bertrauten bes Ronigs von Spanien zu sprechen glaubte. einen beimlichen Unschlag erfahren, den der franzbsische Sof mit dem spanischen gegen die Protestanten beider Reiche entwarf. Diese wichtige Entdeckung eilte ber Pring, seinen Freunden in Bruffel, die fie fo nabe anging, mitzutheilen, und die Briefe, die er baruber wechselte, fielen unglucklicher Weise bem Ronige von Spanien in die Hande. 2 Philipp murde von diesem entscheidenden Aufschluffe über Wilhelms Gefinnungen weniger überrascht, als über die Zerstorung seines Unschlags entruftet; aber die fpanischen Großen, die dem Prinzen jenen Augenblick noch nicht vergeffen hatten, wo ber großte ber Raifer im letten Afte feines Lebens, auf seinen Schultern ruhte, verfaumten biefe gunftige Gelegenheit nicht, ben Berrather eines Staatsgeheimniffes endlich gang in der guten Meinung ihres Konigs zu fturzen.

Strad. Dec. I. L. I. p. 24. unb L. III. p. 55 sq. Grot.
 Annal. L. I. p. 7. Reidan. L. III. 59. Meurs. Guil.
 Auriac. L. I. p. 2 sq. Burg. 65. 66.

Strad. Dec. I. I. III. p. 56. Thuan. I. 1010. Reidan. L. I. p. 2.

Nicht minder ebeln Stammes, als Wilhelm, war Lamoral, Graf von Egmont und Pring von Gavre, ein Abkommling ber Bergoge von Gelbern, beren friegerifder Muth die Baffen des Saufes Defterreich ermubet hatte. Gein Gefchlecht glangte in ben Unnalen bes Landes; einer von feinen Borfahren batte ichon unter Maximilian die Statthalterschaft uber Solland verwaltet. Egmonts Vermablung mit der Herzogin Sabina von Bayern erhohte noch den Glang feiner Geburt, und machte ihn burch wichtige Berbindungen machtig. Karl der Sunfte batte ibn im Sabr 1546 in Utrecht zum Ritter bes goldenen Bließes geschlagen; Die Rriege Dieses Raifers maren Die Schule feines funftigen Ruhme, und Die Schlachten bei St. Quentin und Gravelingen machten ibn jum Belden feines Jahrhunderts. Jede Wohlthat des Friedens, den handelnde Bolfer am bankbarften fuhlten, brachte das Gedachtniß der Siege gurud, burch die er beschleunigt worden, und der flamische Stolz machte sich, wie eine eitle Mutter, mit dem herrlichen Sohne des Landes groß, der gang Europa mit seiner Bewunderung erfullte. Meun Kinder, die unter ben Augen feiner Mitburger aufblubten, vervielfältigten und verengten die Bande zwischen ihm und dem Baterlande, und die allgemeine Buneigung gegen ihn ubte fich im Unschauen berer, die ihm bas Theuerste maren. Jede offentliche Erscheis nung Camonts mar ein Triumphaua; jedes Auge. bas auf ihn geheftet mar, erzählte fein Leben; in ber Ruhmredigkeit seiner Rriegsgefahrten lebten seine Thaten; ihren Kindern hatten ihn die Mutter bei ritterlichen

Spielen gezeigt. Soflichkeit, edler Anstand und Leutseligkeit, die liebenswurdigen Tugenden ber Mitterschaft, schmudten mit Grazie fein Berdienft. Auf einer freien Stirn erschien seine freie Seele; seine Offenherzigkeit verwaltete feine Geheimniffe nicht beffer, als feine Wohlthatigfeit feine Guter, und ein Gedanke geborte Allen, sobald er fein war. Sanft und menschlich mar feine Religion, aber wenig gelautert, weil fie von feis nem Bergen und nicht von seinem Verstande ihr Licht empfing. Lamont besaß mehr Gewissen, als Grundfate; sein Ropf hatte sich sein Gesethuch nicht felbst gegeben, sondern nur eingelernt; darum konnte ber bloße Name einer Handlung ihm die Handlung verbieten. Seine Menschen waren bofe ober gut, und hatten nicht Bofes oder Gutes; in seiner Sittenlehre fand zwischen Lafter und Tugend feine Bermittelung statt: barum entschied bei ihm oft eine einzige aute Seite fur den Mann. Egmont vereinigte alle Borguge, die ben Belden bilden; er mar ein befferer Golbat, als Oranien, aber als Staatsmann tief unter ihm; diefer fah die Welt, wie sie wirklich war, Lgmont in dem magischen Spiegel einer verschönernden Phantafie. Menschen, die das Gluck mit einem Lohn uberraschte, zu welchem sie keinen naturlichen Grund in ihren Sandlungen finden, werden fehr leicht versucht, den nothwendigen Zusammenhang zwischen Urfache und Wirkung überhaupt zu verlernen, und in die naturliche Folge der Dinge jene bobere Wunderkraft einzuschalten, der sie endlich tolldreift, wie Cafar seinem Glucke, vertrauen. Von diesen Menschen mar Lamont.

Trunfen von Berdiensten, welche bie Dankbarkeit gegen ibn übertrieben batte, taumelte er in biefem fußen Bemußtsenn, wie in einer lieblichen Traumwelt, dahin. Er furchtete nicht, weil er dem unsichern Pfande vertraute, das ihm das Schickfal in ber allgemeinen Liebe gegeben, und glaubte an Gerechtigkeit, weil er glucklich war. Selbst die schrecklichste Erfahrung des spanischen Meineids konnte nachher die Zuversicht nicht aus feiner Seele vertilgen, und auf bem Blutgerufte felbst war hoffnung sein lettes Gefühl. Gine gartliche Kurcht fur feine Familie hielt seinen patriotischen Muth an fleinern Pflichten gefangen. Weil er fur Gigenthum und Leben zu gittern hatte, konnte er fur bie Republik nicht viel wagen. Wilhelm von Oranien brach mit dem Thron, weil die willführliche Gewalt seinen Stolz emporte; Lamont war eitel, barum legte er einen Werth auf Monarchengnade. Jener mar ein Burger der Belt, Lamont ift nie mehr als ein Klaminger gewesen. 1

Philipp der Tweite stand noch in der Schuld des Siegers bei St. Quentin, und die Oberstatthalterschaft der Niederlande schien die einzig wurdige Belohnung so glanzender Berdienste zu senn. Geburt und Ansehen, die Stimme der Nation und personliche Fähigkeiten sprachen so laut fur Egmont als sur Oranien, und wenn dieser übergangen wurde, so konnte jener allein ihn verdrängt haben.

<sup>1</sup> Grotii Annal. L. I. p. 7. Strad. L. 1.23 und L. III. 84.

3mei Mitbewerber von fo gleichem Berdienfte batten Philipp bei seiner Wahl verlegen machen konnen, wenn es ihm je in den Sinn gefommen ware, fich fur Einen von Beiden zu bestimmen. Aber eben die Borguge, mit welchen sie ihr Recht darauf unterftutten, waren es, was sie ausschloß; und gerade durch diese feurigen Wunsche der Nation fur ihre Erhebung hatten fie ihre Anspruche auf diesen Posten unwiderruflich verwirft. Philipp konnte in den Niederlanden keinen Statthalter brauchen, dem der gute Wille und die Rraft des Bolfs zu Gebote stand. Lymonts Abkunft von den geldrischen Berzogen machte ihn zu einem gebornen Reinde des spanischen Sauses, und die hochste Gewalt schien in den Banden eines Mannes gefährlich, bem es einfallen konnte, die Unterdruckung feines Ahnherrn an dem Sohne des Unterdruckers zu rachen. Die Hintansetzung ihrer Lieblinge konnte weder die Nation, noch fie felbst beleidigen, denn der Ronig, hieß es, ubergehe Beide, weil er keinen vorziehen moge. 1

Die sehlgeschlagene Erwartung der Regentschaft benahm dem Prinzen von Oranien die Hoffnung noch
nicht ganz, seinen Einsluß in den Niederlanden sester
zu gründen. Unter den Uebrigen, welche zu diesem
Amte in Borschlag gebracht wurden, war auch Christina, Herzogin von Lothringen, und Muhme des Konigs, die sich als Mittlerin des Friedens von ChateauCambresis ein glänzendes Berdienst um die Krone
erworden hatte. Wilhelm hatte Absichten auf ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. Dec. I. L. I. 24. Grot. Annal. p. 12.

Tochter, die er durch eine thatige Berwendung für die Mutter zu befördern hoffte; aber er überlegte nicht, daß er eben dadurch ihre Sache verdarb. Die Herzogin Christina wurde verworsen, nicht sowohl, wie es hieß, weil die Abhängigkeit ihrer Länder von Frankreich sie dem spanischen Hose verdächtig machte, als vielmehr deswegen, weil sie dem niederländischen Bolke und dem Prinzen von Oranien willkommen war. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund, L. I. 23 sq. Strad, Dec. I. L. I. 24, 25.

## Margaretha von Parma,

Dberftatthalterin der Riederlande.

Indem die allgemeine Erwartung noch gespannt ist, wer über das Schicksal der Provinzen kunftig zu gebiesten haben wurde, erscheint an den Grenzen des Landes Herzogin Margaretha von Parma, von dem Könige aus dem entlegenen Italien gerusen, um die Niederlande zu regieren.

Margaretha war eine naturliche Tochter Karls des Sünften, von einem niederländischen Fräulein Vangeest 1522 geboren. Um die Shre ihres Hauses zu schonen, wurde sie anfangs in der Dunkelheit erzogen; ihre Mutzter aber, die mehr Eitelkeit, als Shre besaß, war nicht sehr besorgt, das Geheimniß ihres Ursprungs zu verwahren, und eine königliche Erziehung verrieth die Kaisertochter. Noch als Kind wurde sie der Statthalterin Margaretha, ihrer Großtante, nach Brüssel zur Erziehung gegeben, welche sie in ihrem achten Jahre verlor, und mit ihrer Nachfolgerin, der Königin Maria von Ungarn, einer Schwester des Kaisers, vertauschte. Schon in ihrem vierten Jahre hatte sie ihr Bater mit einem Prinzen von Serrara verlobt; nachdem aber diese Berzbindung in der Folge wieder aufgelöst worden, bestimmte

man fie Alexandern von Medicis, dem neuen Bergoge von Floreng, zur Gemablin, welche Bermablung auch wirklich, nach der fiegreichen Ruckfehr des Raifers aus Ufrika, in Neapel begangen wurde. Noch im ersten Sabre einer unglucklichen Che entreißt ihr ein gewaltfamer Tod ben Gemahl, ber fie nicht lieben konnte, und zum dritten Male muß ihre Sand der Politif ihres Vaters muchern. Octavius Sarnese, ein breizehnjahriger Pring und Nepote Pauls des Dritten, erhalt mit ihrer Person die Herzogthumer Parma und Piacenza zum Brautschatz, und Margaretha wird, burch ein seltsames Schickfal, als eine Bolljahrige, mit einem Anaben getraut, wie fie ehemals, als Rind, einem Manne verhandelt worden. Ihr wenig weiblicher Geift machte diese lette Berbindung noch unnaturlicher, benn ihre Neigungen waren manulich, und ihre gange Lebensweise spottete ihres Geschlechts. Nach dem Beispiele ibrer Erzieherin, ber Konigin von Ungarn, und ihrer Urgroßtante, der Bergogin Maria von Burgund, die in dieser Liebhaberei den Tod fand, mar fie eine leidenschaftliche Jagerin, und hatte dabei ihren Korper so abgehartet, daß fie alle Strapagen diefer Lebensart, troß einem Manne, ausbauern konnte. Ihr Gang felbit zeigte so wenig Grazie, daß man vielmehr versucht war, fie fur einen verkleideten Mann, als fur eine mannliche Frau zu halten, und die Datur, beren fie burch diefe Grenzenverletzung gespottet hatte, rachte fich endlich auch an ihr burch eine Mannerfrantheit, bas Podagra. Diefe fo feltenen Gigenschaften fronte ein berber Monchsglaube, den Ignatius Lovola, ihr Gewiffenbrath und Lehrer, ben Ruhm gebabt hatte, in ihre Seele zu pflanzen. Unter ben Liebeswerken und Bußübungen, womit sie ihre Eitelkeit krenzigte, ist eine der merkwürdigsten, daß sie in der Charwoche jedes Jahrs einer gewissen Anzahl Armen, denen auf das Schärste untersagt war, sich vorher zu reinigen, eigenhändig die Füße wusch, sie bei Tische, wie eine Magd, bediente, und mit reichen Gesschenken entließ.

Es braucht nicht viel mehr, als diesen letzten Charafterzug, um den Borzug zu begreifen, den ihr der Ronig, por allen ihren Nebenbuhlern, gab; aber feine Vorliebe fur fie murde zugleich durch die beften Grunde ber Staatekunst gerechtsertigt. Margaretha war in ben Niederlanden geboren und auch da erzogen. Sie hatte ihre erfte Jugend unter diefem Bolke verlebt, und viel von seinen Sitten angenommen. 3wei Statthalterinnen, unter beren Alugen sie erwachsen war, hatten sie in den Maximen nach und nach eingeweiht, nach welchen dieses eigenthumliche Volk am besten regiert wird, und konnten ihr darin zu einem Borbilde dienen. Es mangelte ihr nicht an Beift und einem besondern Sinn fur Gefchafte, den fie ihren Erzicherinnen abgelernt, und nachher in der italienischen Schule zu groß ferer Vollkommenheit gebracht hatte. Die Niederlande waren seit mehreren Jahren an weibliche Regierungen gewohnt, und Philipp hoffte vielleicht, daß das scharfe Gifen der Tyrannei, deffen er fich jetzt gegen fie bedienen wollte, von weiblichen Sanden fanfter einschneiden wurde. Einige Ruckficht auf seinen Bater, der damals noch lebte und dieser Tochter sehr mohl wollte, soll ihn, wie

man behanptet, bei biefer Wahl gleichfalls geleitet haben, so wie es auch wahrscheinlich ift, daß er den Bergog von Parma, dem er damals eine Bitte abschlagen mußte, durch diese Aufmerksamkeit fur seine Gemablin verbinben wollte. Da die Landereien der Bergogin von feinen italienischen Staaten umfangen, und zu jeder Zeit seinen Waffen bloggestellt waren, fo konnte er mit um fo mes niger Gefahr die bochfte Gewalt in ihre Bande geben. Bu seiner volligen Sicherheit blieb noch Alexander Sarnese, ihr Cobn, ale ein Unterpfand ihrer Treue, an feinem Sofe. Alle diefe Grunde zusammen batten Gewicht genug, den Konig fur fie zu bestimmen; aber fie wurden entscheidend, weil der Bischof von Arras und der Herzog von Alba fie unterftutten. Letterer, scheint es, weil er alle übrigen Mitwerber hafte oder beneis dete; jener, weil feine Herrschbegierde mahrscheinlich schon damale die große Befriedigung abnete, die in dem schwankenden Gemuthe diefer Furstin fur fie bereitet lag. 1

Philipp empfing die neue Regentin mit einem glanzenden Gefolge an der Grenze des Landes, und führte sie in prächtigem Pompe nach Gent, wo die Generalsstaaten waren versammelt worden. Da er nicht Wilslens war, so bald nach den Niederlanden zurückzukehren, so wollte er noch, ehe er sie ganzlich verließ, die Nation durch einen solennen Reichstag befriedigen, und den Ansordnungen, die er getroffen hatte, eine größere Sanktion

Burgund, L. I. 23 sq. Strad. Dec. I. L. I. 24 bis 30. Meteren H. B. 61. Recueil et Mémorial des Troubles des Paysbas (autore Hoppero). T. H. Vita Vigl. 18. 19.

und gesetzmäßige Starke geben. Bum letten Male zeigte er fich hier feinem niederlandischen Bolfe, das bon nun an fein Schickfal nur aus geheimnisvoller Ferne em= pfangen follte. Den Glang dieses feierlichen Tages zu erheben, schlug er elf neue Ritter des goldnen Bliefes, ließ seine Schwester auf einem Stuhle neben fich nieders figen, und zeigte fie ber Nation als ihre funftige Beherricherin. Alle Beschwerden des Bolks uber die Glaubensedifte, die Inquisition, die Buruckhaltung der spas nischen Truppen, die aufgelegten Steuern, und die gesetzwidrige Ginführung Fremder in die Memter des Landes kamen auf biefem Reichstage in Bewegung, und wurden von beiden Theilen mit heftigkeit verhandelt, einige mit Lift abgewiesen ober scheinbar gehoben, anbere burch Machtspruche zuruckgeschlagen. Weil er ein Fremdling in der Landessprache war, redete der Ronig durch den Mund des Bischofs von Urras zu der Nation, zählte ihr mit ruhmredigem Geprange alle Wohlthaten feiner Regierung auf, verficherte fie feiner Gnade fur's Runftige, und empfahl ben Standen noch einmal auf's ernstlichste die Aufrechthaltung des katholischen Glaubens und die Vertilgung der Reterei. Die spanischen Truppen, versprach er, sollten in wenig Monaten die Dies berlande raumen, wenn man ihm nur noch Zeit gonnen wollte, sich von den vielen Ausgaben des letzten Kriege zu erholen, um diesen Truppen ihre Ruchftande bezahlen zu konnen. Ihre Landesgesetze sollten unangefochten bleiben, die Auflagen fie nicht über ihre Rrafte brucken, und die Inquisition ihr Amt mit Gerechtigs feit und Mäßigung verwalten. Bei ber Wahl einer

Dbersiatthalterin, seizte er binzu, habe er vorzüglich die Wünsche der Nation zu Rathe gezogen, und für eine Eingeborne entschieden, die in ihren Sitten und Gewohns heiten eingeweiht und ihnen durch Baterlandsliebe zugesthan sen. Er ermahne sie also, durch ihre Dankbarkeit seine Wahl zu ehren, und seiner Schwester, der Herzosgin, wie ihm selbst zu gehorchen. Sollten, schloß er, unerwartete Hinderungen sich seiner Wiederkunft entgegenselzen, so verspreche er ihnen, an seiner Statt den Prinzen Karl, seinen Sohn, zu senden, der in Brüssel residiren sollte.

Einige beherztere Glieder Diefer Bersammlung magten noch einen letten Versuch fur die Gewissensfreiheit. Jedem Bolfe, meinten fie, muffe nach feinem Nationalcharakter begegnet werden, wie jedem einzelnen Menschen nach feiner Leibeskonstitution. Go fonne man gum Beifpiel den Guden unter einem gewiffen Grade des 3mangs noch fur glucklich halten, der dem Morden unerträglich fallen wurde. Dimmermehr, fetten fie bingu, wurden sich die Flaminger zu einem Joche verstehen, worunter fich Spanier vielleicht gebuldig beugten, und, wenn man es ihnen aufdringen wollte, lieber das Meufterfte magen. Diese Borftellung unterstützten auch einige Rathe bes Ronigs, und brangen ernstlich auf Milberung jener ichrecklichen Glaubensedifte. Aber Philipp blieb unerbittlich. Lieber nicht herrschen, mar seine Antwort, als über Reter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. L. I. 34, 37. M. G. E. v. R. III. 2, 25, 26. Strad. L. I. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bentivogl. Lib. I. p. 10.

Rach einer Einrichtung, Die schon Karl ber Sunfte gemacht hatte, maren ber Dberftatthalterin brei Rathes versammlungen oder Kammern zugegeben, welche sich in die Berwaltung der Reichogeschafte theilten. Co lange Philipp felbst in den Niederlanden anwesend mar, batten diese drei Gerichte sehr viel von ihrer Gewalt verloren und bas erfte von ihnen, ber Staatsrath, beis nabe ganglich geruht. Jett, da er das Seft der Regierung wieder aus den Banden gab, gewannen sie ihren vorigen Glang wieder. In dem Staatsrathe, ber uber Rrieg und Frieden und die auswärtige Sicherheit wachte, sagen ber Bischof von Arras, der Pring von Oranien, der Graf von Egmont, der Prasident des geheimen Raths, Viglius von Zuichem, von Aytta, und der Graf von Barlaimont, Prasident des Finange rathe. Alle Ritter des goldenen Bließes, alle Geheimes rathe und Finangrathe, wie auch die Mitglieder des großen Senats zu Mecheln, der schon durch Karl den Sunften bem geheimen Rathe in Bruffel untergeben war, batten im Staaterathe Sitz und Stimme, wenn fie von der Oberftatthalterin ausdrucklich bagu geladen wurden. Die Berwaltung der koniglichen Ginkunfte und Rammerguter gehorte dem Finangrath, und der geheime Rath beschäftigte sich mit dem Gerichtswesen und der burgerlichen Ordnung bes Landes, und fertigte die Begnadigungescheine und Freibriefe aus. Die erledigten Statthalterschaften ber Provinzen wurden entweder neu besetzt, oder die alten bestätigt. Flandern und Artois erhielt der Graf von Lymont; Holland, Seeland, Utrecht und Westfriesland, mit ber Grafschaft Burgund,

der Pring von Oranien; der Graf von Aremberg Offfriesland, Obernffel und Groningen; ber Graf von Mannsfeld Luremburg; Barlaimont Namur; ber Marquis von Bergen hennegau, Chateau-Cambrefis und Balenciennes; der Baron von Montigny Tournay und fein Gebiet. Undere Provingen murden Undern gegeben, welche unferer Aufmerksamkeit weniger wurdig find. Philipp von Montmorency, Graf von zoorn, dem ber Graf von Megen in der Statthalterschaft uber Gelbern und Butphen gefolgt mar, murde als Admiral ber niederlandischen Seemacht bestätigt. Jeder Provingftatthalter mar zugleich Ritter des Bließes und Mitglied bes Staatsraths. Jeder hatte in der Proving, ber er vorstand, das Rommando über das Kriegsvolk, welches fie deckte, die Oberaufsicht über die burgerliche Regierung und bas Gerichtswesen; nur Flandern ausgenommen, wo der Statthalter in Rechtsfachen nichts zu fagen hatte. Brabant allein fand unmittelbar unter ber Dberftattbalterin, welche, bem Berkommen gemaß, Bruffel gu ihrem beständigen Wohnsitze erwählte. Die Ginsetzung bes Prinzen von Oranien in seine Statthalterschaften geschah eigentlich gegen die Ronstitution des Landes, weil er ein Auslander war; aber einige Landereien, die er in den Provinzen zerstreut befaß, oder als Vormund seines Sohnes verwaltete, ein langer Aufenthalt in dem Lande, und vorzüglich bas uneingeschrankte Bertrauen ber Nation in seine Gesinnungen, ersetzten an wirklichem Unspruche, was ihm an einem zufälligen abging.1

Meteren I. Band, I. Buch. 46. Burgund. L. I. p. 7. 25.
 30. 34. Strad. L. I. 20 sq. A. G. b. v. R. III. 21.

Die Nationalmacht der Niederlander, die, wenn fie vollzählig war, aus dreitausend Pferden bestehen sollte, jett aber nicht viel uber zweitausend betrug, murde in vierzehn Eskadronen vertheilt, über welche, außer den Statthaltern der Provinzen, noch der Herzog von Arschot, die Grafen von Boogstraten, Bossu, Roeux und Bredes rode den Dberbefehl führten. Diese Reiterei, welche durch alle fiebenzehn Provinzen zerftreut mar, follte nur fur schnelle Bedurfnisse fertig stehen; so wenig fie auch zu größern Unternehmungen hinreichte, so war fie doch zur Aufrechthaltung ber innern Ruhe bes Landes genug. Ihr Muth mar gepruft, und die vorigen Rriege hatten ben Ruhm ihrer Tapferkeit durch gang Europa verbreis tet. 4 Außer ihr sollte auch noch Fugvolk angenommen werden, wozu fich aber die Staaten bis jett nicht verstehen wollten. Bon den ausländischen Truppen waren noch einige deutsche Regimenter im Dienste, welche auf ihre Bezahlung warteten. Die viertausend Spanier, uber welche so viel Beschwerde geführt wurde, standen unter zwei spanischen Anführern, Mendoza und Romero, und lagen in ben Grengstädten in Befatung.

Unter den niederländischen Großen, welche der Rbnig bei dieser Stellenbesetzung vorzüglich auszeichnete,
stehen die Namen des Grasen von Egmont und Wilbelms von Oranien oben an. So tief schon damals
der Haß gegen diese Beiden, und gegen den Letztern besonders, bei ihm Wurzel gesaßt hatte, so gab er ihnen

Burgund, L. I. 26. Strad. L. I. 21 sq. Hopper, 18, 19 sq. Thuan, T. H. 489.

bennoch diese offentlichen Merkmale seiner Gunft, weil feine Rache noch nicht reif war, und bas Bolf fie schwärmerisch verehrte. Beider Guter murden fleuerfrei erklart, 1 die einträglichsten Statthalterschaften murben ibnen gegeben; burch bas angebotene Kommando über bie gurudgelaffenen Spanier fcmeichelte er ihnen mit einem Bertrauen, das er sehr entfernt mar, wirklich in fie gu setzen. Aber zu eben ber Zeit, wo er ben Prinzen burch Diese offentlichen Beweise seiner Achtung verpflichtete, wußte er ibn ingeheim besto empfindlicher zu verwuns ben. Aus Furcht, daß eine Berbindung mit dem machtigen Saufe Lothringen Diefen verdachtigen Bafallen gu fühnen Anschlägen verleiten mochte, hintertrieb er die Beirath, die zwischen ihm und einer Pringeffin dieses Saufes zu Stande fommen follte, und gernichtete feine hoffnung, die ihrer Erfullung fo nabe mar; eine Kranfung, welche der Pring ihm niemals vergeben hat. 2 Der Saß gegen diesen gewann es sogar einmal über seine angeborne Berfiellungefunft, und verleitete ibn gu einem Schritte, worin wir Philipp den Zweiten ganglich verkennen. Alls er zu Bliegingen an Bord ging, und die Großen des Landes ihn am Ufer umgaben, vergaß er sich so weit, den Prinzen rauh anzulaffen, und ihn bffentlich als den Urheber der flandrischen Uns ruben anzuklagen. Der Pring antwortete mit Mäßigung, daß nichts geschehen ware, mas die Staaten nicht aus eigenem Untriebe und ben rechtmäßigsten Beweggrunden

<sup>1</sup> Wie auch des Grafen von Hoorn. A. G. d. v. R. III. B. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Watson, T. I. 137.

gethan. Nein, sagte Philipp, indem er seine Hand ergriff, und sie heftig schüttelte, nicht die Staaten, sondern Sie! Sie! Sie! Der Prinz siand verstummt, und ohne des Königs Einschiffung abzuwarten, wünschte er ihm eine glückliche Reise, und ging nach der Stadt zurück. On machte Privathaß die Erbitterung endlich unheilbar, welche Wilhelm gegen den Unterdrücker eines freien Bolks längst schon im Busen trug, und diese doppelte Aufforderung brachte zuletzt das große Unternehmen zur Reise, das der spanischen Krone sieben ihrer edelsten Steine entrissen hat.

Philipp hatte seinem mahren Charafter nicht wenig vergeben, da er die Niederlande noch fo gnadig entließ. Die gesetzmäßige Form eines Reichstags, Diese Willfahrigkeit, seine Spanier aus ihren Grengen zu fuhren, biese Gefälligkeit, die wichtigsten Memter bes Landes durch die Lieblinge des Volks zu besetzen, und endlich das Opfer, das er ihrer Reichsverfaffung brachte, da er den Grafen von Seria aus dem Staatsrathe wieder gurucknahm, waren Aufmerksamkeiten, beren fich feine Großmuth in der Folge nie wieder schuldig machte. Aber er bedurfte jett mehr als jemals ben guten Willen ber Staaten, um mit ihrem Beiftande, wo moglich, bie große Schuldenlaft zu tilgen, die noch von den voris gen Kriegen ber auf den Niederlanden haftete. Dadurch, daß er sich ihnen durch fleinere Opfer gefällig machte, hoffte er ihnen vielleicht die Genehmigung seiner wichtigen Usurpationen abzugewinnen. Er bezeichnete seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vie et Généalogie de Guillaume I., Prince d'Orange.

Abschied mit Gnade, denn er wußte, in welchen Sanden er sie ließ. Die furchterlichen Auftritte des Todes. die er diesem unglucklichen Bolke zugedacht hatte, follten ben beitern Glang ber Majeståt nicht verunreinigen, Die, gleich der Gottheit, nur mit Wohlthun ihre Pfade bezeichnet; jener schreckliche Ruhm mar seinen Stellvertretern beschieden. Dennoch aber wurde burch Errichtung bes Staatsraths bem niederlandischen Abel mehr geschmeichelt, als wirklicher Ginfluß gegeben. Der Geschichtschreiber Strada, der von Allem, was die Dberftatthalterin betraf, aus ihren eigenen Papieren unterrichtet senn konnte, 1 hat und einige Artikel aus der geheimen Instruftion aufbehalten, die ihr das spanische Ministerium gab. Wenn sie merkte, heißt es darin unter Anderm, daß die Rathe durch Faftionen getheilt, oder was noch weit schlimmer ware, durch Privatkonferengen bor ber Sigung geruftet und mit einander verschworen seven, so follte fie die gange Rathes versammlung aufheben, und in einem engern Ausschuffe eigenmächtig über den streitigen Artikel verfügen. In biesem engern Ausschuffe, den man die Consulta nannte, faßen der Bischof von Arras, der Prafident Viglius und der Graf von Barlaimont. Eben fo follte fie verfahren, wenn dringende Falle eine raschere Entschlief= sung erforderten. Bare diese Unstalt nicht bas Werk eines willführlichen Despotismus gewesen, so konnte vielleicht die vernunftigste Staatskunft sie rechtfertigen, und felbst die republikanische Freiheit sie dulden. Bei

<sup>1</sup> Strad. L. II. 49, und L. I. 31.

großen Berfammlungen, wo viele Privatverhaltniffe und Leidenschaften mit einwirken, wo die Menge der Borer ber Gitelfeit und bem Ehrgeize bes Redners einen zu prachtigen Spielraum gibt, und die Parteien oft mit ungezogener Seftigkeit durcheinander fturmen, kann felten ein Rathschluß mit berjenigen Ruchternheit und Reife gefaßt werden, wie noch wohl in einem engern Cirkel geschicht, wenn die Mitglieder gut gewählt find. Nicht zu gedenken, daß bei einer zahlreichen Menge mehr beschränkte als erleuchtete Ropfe vorauszusetzen find, die durch bas gleiche Recht ber Stimmen die Mehrheit nicht felten auf die Seite der Unvernunft lenfen. Eine zweite Maxime, welche die Statthalterin in Ausubung bringen follte, war diefe: diejenigen Glieder bes Raths, welche gegen eine Verordnung gestimmt batten, nachdrucklich anzuhalten, diese Verordnung, wenn sie die Oberhand behalten, eben so bereitwillig zu befordern, als wenn sie ihre eifrigsten Verfechter gewesen waren. Dadurch murde fie nicht nur das Bolf über Die Urheber eines folden Gesetzes in Unwissenheit erhalten, sondern auch den Privatgezanken der Mitglieder fteuern, und bei ber Stimmengebung eine großere Freis beit einführen. 1

Aller dieser Fürsorge ungeachtet hatte Philipp die Niederlande niemals ruhig verlassen konnen, so lange er die Obergewalt im Staatsrathe und den Gehorsam der Provinzen in den Handen des verdachtigen Adels wußte; um also auch von dieser Seite seine Furcht zu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. Dec. I. L. I. 31.

beruhigen, und fich zugleich ber Statthalterin zu versichern, unterwarf er sie selbst, und in ihr alle Rechtes angelegenheiten, der bobern Ginsicht des Bischofs von Urras, in welchem einzigen Manne er ber furchtbarsten Rabale ein hinreichendes Gegengewicht gab. biesen murde die Herzogin, als an ein untrugliches Drakel der Majeståt, angewiesen, und in ihm wachte ein ftrenger Aufseher ihrer Berwaltung. Unter allen gleichzeitigen Sterblichen mar Granvella Die einzige Aufnahme, die das Mißtrauen Philipps des Zweiten erlitten zu haben scheint; weil er diesen in Bruffel wußte, fonnte er in Segovien Schlafen. Er verließ die Nieder lande im September des Jahre 1559; ein Sturm berfentte feine Flotte, ba er bei Laredo, in Biscana, gerettet an's Land stieg, und seine finstere Freude bankte bem erhaltenden Gotte burch ein abscheuliches Belubde. In die Bande eines Priefters und eines Beibes mar bas gefährliche Steuer ber Niederlande gegeben, und ber feige Inrann entwischte in seinem Betftuhle zu Madrid ben Bitten und Rlagen und Bermunschungen seines Wolfe. 1

-0000

<sup>1</sup> Mug. Gefch. d. v. Niederlande. III. 27. 28.

## Zweites Buch.

----



## Kardinal Granvella.

Unton Verenot, Bischof von Arras, nachberiger Erzbischof von Mecheln und Metropolitan der sammt= lichen Niederlande, den uns der Saf feiner Zeitgenoffen unter dem Namen des Kardinals Granvella verewigt bat, wurde im Jahr 1516 ju Befangon, in der Grafschaft Burgund, geboren. Sein Bater, Micolaus Perenot, eines Eisenschmieds Sohn, hatte sich durch eigenes Berdienst bis zum Geheimschreiber ber Berzogin Margaretha von Savoyen, damaliger Regentin der Niederlande, emporgearbeitet, hier wurde er Karl dem Sunften ale ein fabiger Geschäftemann bekannt, ber ihn in seine Dienste nahm, und bei ben wichtigsten Unterhandlungen gebrauchte. Zwanzig Jahre arbeitete er im Rabinete bes Raifers, bekleidete die Burde feines Gebeimenrathe und Siegelbewahrere, theilte alle Staategeheimnisse dieses Monarchen, und erwarb sich ein großes Bermogen. 1 Seine Burden, feinen Ginfluß und feine Staatsfunft erbte Unton Perenot, fein Cohn, ber schon in fruben Jahren Proben ber großen Fabigkeit

<sup>1</sup> Meteren 60. Strad. 47.

ablegte, die ibm nachber eine fo glorreiche Laufbahn geoffnet bat. Unton batte auf verschiedenen boben Schulen die Talente ausgebildet, womit ihn die Natur fo verfdwenderisch ausgestattet batte, und Beides gab ibm einen Borgug bor feinem Bater. Bald zeigte er, daß er sich durch eigene Rraft auf dem Platze behaupten fonnte, worauf ihn fremde Berdienste gestellt hatten. Er war vier und zwanzig Jahre alt, als ihn der Rais fer als feinen Bevollmachtigten auf die Rirchenversamme lung zu Trident schickte, und bier ließ er die Erftlinge feiner Beredfamkeit boren, die ihm in der Folge eine fo große Obergewalt über zwei Konige gab. 1 Karl bediente fich feiner noch bei verschiedenen schweren Gefandtschaften, die er mit dem großten Beifalle feines Monarchen beendigte, und als endlich diefer Raifer seinem Sohne bas Scepter überließ, machte er bieses fostbare Geschenk mit einem Minister vollkommen, der es ibm fubren balf.

Granvella eröffnete seine neue Lausbahn gleich mit dem größten Meisterstücke seines politischen Genies, von der Gnade eines solchen Vaters in die Gunst eines solchen Sohnes so leicht hinüberzugleiten. Bald gelang es ihm, sie in der That zu verdienen. Bei der geheimen Unterhandlung, welche die Herzogin von Lothringen 1558 zwischen den französischen und spanischen Ministern in Peronne vermittelt hatte, entwarf er mit dem Kardinal von Lothringen die Verschwörung gegen die Protestanten, welche nacher zu Chateau-Cambresis,

<sup>1 21.</sup> Gefch. d. v. Niederlande. 11. Bd. 526.

wo auch er an bem Friedensgeschäfte mitarbeitete, gur Reife gebracht, aber eben dort auch verrathen murde.

Ein tiefdringender, vielumfaffender Berftand, eine feltene Leichtigkeit in verwickelten großen Geschäften, die ausgebreitetste Gelehrsamkeit mar mit lasttragendem Kleiffe und nie ermudender Geduld, das unternehmendfic Genie mit dem bedachtlichsten Maschinengange in Dies fem Manne wunderbar vereinigt. Tage und Rachte, schlaflos und nuchtern, fand ihn ber Staat; Wichtiges und Beringes murbe mit gleich gemiffenhafter Sorgfalt von ibm gewogen. Nicht felten beschäftigte er funf Sefretare jugleich und in verschiedenen Sprachen, beren er fieben geredet haben foll. Was eine prufende Bernunft langfam zur Reife gebracht hatte, gewann Rraft und Anmuth in feinem Munde, und die Wahrheit, von einer machtigen Suade begleitet, riß gewaltsam alle Horer babin. Seine Treue war unbestechlich, weil feine der Leidenschaften, welche Menschen von Menschen abhangig machen, sein Gemuth versuchte. Mit bewundernswurdiger Scharfe des Geiftes durchspahte er bas Gemuth feines herrn, und erkannte oft in ber Miene schon die ganze Gedankenreihe, wie in dem vorangeschickten Schatten die nabende Geftalt. Mit hulfreicher Runft tam er biefem tragern Beifte entgegen, bildete die robe Geburt noch auf seinen Lippen gum vollendeten Gedanken, und gonnte ihm großmuthig ben Ruhm der Erfindung. Die schwere und so nutgliche Runft, seinen eigenen Geift zu verkleinern, fein Genie einem andern leibeigen zu machen, verftand Granvella; so berrichte er, weil er seine Berrichaft verbarg, und

nur so konnte Philipp der Zweite beherrscht werden. Bufrieden mit einer fillen, aber grundlichen Bewalt, baschte er nicht unersättlich nach neuen Zeichen berselben, Die fonst immer bas munschenswurdigfte Biel fleiner Beifter find; aber jede neue Wurde fleibete ibn, als mare fie nie von ihm geschieden gewesen. Rein Bunder, daß fo außerordentliche Eigenschaften ihm die Bunft feines herrn gewannen; aber ein wichtiges Bermachtniß ber politischen Geheimnisse und Erfahrungen, welche Karl der Sunfte in einem thatenvollen Leben gesammelt und in diesem Ropf niedergelegt hatte, machte ihn feinem Thronfolger zugleich unentbehrlich. Go felbstzufrieden Diefer Lettere auch feiner eigenen Bernunft zu vertrauen pflegte, so nothwendig mar es seiner furchtsamen schleis denden Politik, fich an einen überlegenen Geift anzuschmiegen, und ihrer eigenen Unentschlossenheit durch Unsehen, fremdes Beispiel und Observang nachzuhelfen. Reine politische Begebenheit des koniglichen Saufes kam, so lange Philipp in den Niederlanden mar, ohne Bus ziehung Granvella's zu Stande, und als er die Reife nach Spanien antrat, machte er ber neuen Statthalterin ein eben fo wichtiges Gefchenk mit diesem Minis fter, als ibm felbst von dem Raifer, feinem Bater, in ibm binterlaffen worden war.

So gewohnlich wir auch bespotische Fursten ihr Bertrauen an Areaturen verschenken sehen, die sie aus dem Staube gezogen, und deren Schopfer sie gleichsam sind, so vorzügliche Gaben wurden erfordert, die verschlossene Selbstsucht eines Charakters, wie Philipp war, so weit zu überwinden, daß sie in Vertrauen,

ja sogar Bertraulichkeit überging. Das leiseste Aufwallen des erlaubteften Selbstgefuhls, wodurch er sein Eigenthumsrecht auf einen Gedanken gurudzufordern geschienen batte, ben ber Konig einmal zu bem seinigen geabelt, hatte bem Minifter feinen gangen Ginfluß ges foftet. Es war ihm vergonnt, den niedrigften Leidens schaften der Wollust, der Habsucht, der Rachbegierde zu bienen, aber die einzige, die ihn wirklich bescelte, bas fuße Bewußtsenn eigener Ueberlegenheit und Rraft, mußte er forgfaltig vor dem argwohnischen Blicke des Despoten verhullen. Freiwillig begab er fich aller Borguge, die er eigenthumlich befaß, um fie von der Große muth des Konigs zum zweiten Male zu empfangen. Sein Glud durfte aus keiner andern Quelle, als biefer, fliegen, kein anderer Mensch Anspruch auf seine Dankbarkeit haben. Den Purpur, der ihm von Rom aus gesendet war, legte er nicht eher an, als bis die konigliche Bewilligung aus Spanien anlangte; indem er ibn ju den Stufen des Throns niederlegte, schien er ihn gleichsam erft aus ben Banden ber Majestat zu erhalten. 1 Weniger Staatsmann, als er, errichtete fich Herzog Alba eine Trophåe in Antwerpen, und schrieb unter die Siege, die er als Werkzeug der Rrone gewonnen, seinen eigenen Namen — aber Alba nahm bie Ungnade feines herrn mit in's Grab. Er hatte mit frevelnder Sand in das Regale der Rrone gegrif= fen, da er unmittelbar an der Quelle der Unsterbliche feit schopfte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada, 65,

Dreimal wechselte Granvella seinen herrn, und dreimal gelang es ihm, die bochfte Bunft zu erfteigen. Mit eben ber Leichtigkeit, womit er ben gegrundeten Stolz eines Gelbftherrichers und ben fproden Egoismus eines Despoten geleitet batte, mußte er bie garte Gitelfeit eines Weibes zu handhaben. Seine Geschäfte mit der Regentin wurden mehrentheils, selbst wenn fie in einem Saufe beifammen waren, burch Billets abgehanbelt, ein Gebrauch, ber fich noch aus ben Zeiten Augusts und Tibers herschreiben foll. Wenn die Statthalterin in's Gedrange fam, murben bergleichen Billets zwischen bem Minister und ihr, oft von Stunde zu Stunde, gewechselt. Wahrscheinlich ermablte er biesen Weg, um die wachsame Gifersucht des Abels zu betrugen, der feinen Ginfluß auf die Regentin nicht gang kennen follte; vielleicht glaubte er, auch durch dieses Mittel seine Rathschläge fur die Letztere dauerhafter zu machen, und fich im Nothfalle mit diesen schrifts lichen Zeugniffen gegen Beschuldigung zu beden. Aber Die Bachsamkeit des Abels machte diese Borsicht umfonst, und bald mar es in allen Provinzen bekannt, baß nichts ohne ben Minister geschehe.

Granvella besaß alle Eigenschaften eines vollendesten Staatsmannes fur Monarchien, die sich dem Despotismus nähern, aber durchaus keine fur Republiken, die Könige haben. Zwischen dem Thron und dem Beichtstuhl erzogen, kannte er keine andere Berhältnisse unter Menschen, als Herrschaft und Unterwerfung, und das inwohnende Gefühl seiner eigenen Ueberlegenheit gab ihm Menschenverachtung. Seiner Staatskunst

fehlte Geschmeidigkeit, die einzige Tugend, die ihr bier unentbehrlich war. Er war hochfahrend und frech, und bewaffnete mit der koniglichen Bollmacht die naturliche Beftigkeit feiner Gemutheart und die Leidenschaften seines geiftlichen Standes. In bas Intereffe ber Rrone bullte er feinen eigenen Chracig, und machte die Trennung zwischen ber Nation und bem Konige uns beilbar, weil er felbst ihm bann unentbehrlich blieb. Un dem Adel rachte er feine eigne niedrige Abkunft, und wurdigte, nach Urt aller berjenigen, die bas Glud burch Berdienste gezwungen, Die Borzuge ber Geburt unter diejenigen herunter, wodurch er gestiegen mar. Die Protestanten fannten ihn als ihren unversohnliche ften Feind; alle Laften, welche bas Land bruckten, wurden ihm Schuld gegeben, und alle druckten besto unleidlicher, weil fie von ihm kamen. Ja, man beschuldigt ihn fogar, daß er die billigern Gefinnungen, bie bas bringende Unliegen ber Staaten bem Monars chen endlich abgelockt batte, zur Strenge guruckgeführt habe. Die Niederlande verfluchten ihn, als den schrecklichsten Keind ihrer Freiheiten, und den ersten Urheber alles Elendes, welches nachher über sie gekommen ift. 1

(1559.) Offenbar hatte Philipp die Provinzen noch zu zeitig verlaffen. Die neuen Maßregeln der Regierung waren diesem Bolke noch zu fremd, und konnten durch ihn allein Sanktion und Nachdruck erhalten; die neuen Maschinen, die er spielen ließ, mußten durch

Strad. Dec. 1. L. II. 47, 48, 49, 50, Thuan. L. VI, 301. Burgundius.

eine gefürchtete starke hand in Gang gebracht, ihre ersten Bewegungen zuvor abgewartet, und durch Obsersvanz erst gesichert werden. Jetzt stellte er diesen Minister allen Leidenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der königlichen Gegenwart nicht mehr fühlten, und überließ dem schwachen Arme eines Unterthans, woran selbst die Majestät mit ihren mächtigsten Stützen untersliegen konnte.

3mar blubte bas Land, und allgemeiner Wohlstand fcbien bon dem Glude bes Friedens zu zeugen, beffen es fürglich theilhaftig worden war. Die Rube des aufferften Unblicks taufchte bas Auge, aber fie mar nur scheinbar, und in ihrem fillen Schoofe loderte die gefabrlichste Zwietracht. Wenn die Religion in einem Lande wankt, so wankt sie nicht allein; mit dem Beiligen batte ber Muthwille angefangen, und endigte mit bem Profanen. Der gelungene Angriff auf die Dies rarchie hatte eine Recheit und Lufternheit erwecht, Mutoritat überhaupt anzutaften, und Gefetze wie Dogmen, Pflichten wie Meinungen zu prufen. Dieser fanatische Muth, den man in Angelegenheiten der Ewigkeit uben gelernt, konnte feinen Gegenstand wechfeln; biefe Geringschätzung des Lebens und Eigenthums furchtsame Burger in tollfuhne Emporer verwandeln. Gine beinahe vierzig Jahre lange weibliche Regierung hatte ber Nation Raum gegeben, ihre Freiheiten geltend zu machen; anhaltende Kriege, welche die Niederlande zu ihrem Schauplate machten, hatten eine gewisse Licenz eingeführt, und bas Recht ber Starkern an die Stelle der burgerlichen Ordnung gerufen. Die Provinzen maren von fremden

Abenteurern und Flüchtlingen angefüllt, lauter Menschen, die kein Baterland, keine Familie, kein Eigenthum mehr band, und die noch den Samen des Aufruhrs aus ihrer unglücklichen heimat herüberbrachten. Die wiederholten Schauspiele der Marter und des Todes hatten die zartern Fåden der Sittlichkeit zerriffen, und dem Charakter der Nation eine unnaturliche harte gegeben.

Dennoch wurde die Emporung nur schuchtern und fill am Boden gefrochen fenn, hatte fie an dem Abel nicht eine Stute gefunden, woran fie furchtbar emporflieg. Karl der Sunfte hatte die niederlandischen Großen verwohnt, ba er fie zu Theilhabern feines Ruhms machte, ihren Nationalstolz durch den parteiischen Borzug nahrte, ben er ihnen bor dem kastilianischen Abel gab, und ihrem Ehrgeize in allen Theilen seines Reichs einen Schauplat aufschloß. Im letten frangbfischen Rriege hatten fie um feinen Sohn diefen Borzug wirklich verbient; die Vortheile, die der Konig aus dem Frieden von Chateau = Cambresis erntete, waren großtentheils Werke ihrer Tapferkeit gewesen, und jett vermißten fie mit Empfindlichkeit den Dank, worauf sie so zuversicht= lich gerechnet hatten. Es fam dazu, daß durch den Abgang des deutschen Raiserthums von der spanischen Monarchie und den minder friegerischen Geist der neuen Regierung ihr Wirkungsfreis überhaupt verkleinert, und außer ihrem Vaterlande wenig mehr fur fie zu gewinnen war. Philipp stellte jett seine Spanier an, wo Karl der Sunfte Niederlander gebraucht hatte. Alle jene Leidenschaften, welche die vorhergehende Regierung bei ihnen erweckt und beschäftigt batte, brachten sie jett in den

Frieden mit; und biefe zugellofen Triebe, benen ihr rechts maßiger Gegenstand fehlte, fanden ungludlicher Beife in ben Befchwerben bes Baterlandes einen andern. Jest jogen fie die Unspruche wieder aus der Bergeffenheit bervor, die auf eine Zeitlang von neuern Leidenschaften verdrängt worden maren. Bei ber letten Stellenbefetung hatte der Ronig beinahe lauter Migvergnugte gemacht; benn auch biejenigen, welche Memter bekamen, waren nicht viel zufriedener, als die, welche man gang uberging, weil fie auf beffere gerechnet hatten. Wilhelm von Pranien erhielt vier Statthalterschaften, andere kleinere nicht einmal gerechnet, die zusammengenommen den Werth einer funften betrugen; aber Wilhelm hatte fich auf Brabant und Flandern hoffnung gemacht. Er und Graf Egmont vergaßen, was ihnen wirklich zu Theil geworden, und erinnerten fich nur, bag die Res gentschaft fur fie verloren gegangen war. Der großte Theil bes Abels hatte fich in Schulden gesturgt, ober von der Regierung bagu hinreißen laffen. Jett, ba ihnen die Aussicht verschlossen wurde, sich in einträglichen Memtern wieder zu erholen, faben fie fich auf einmal dem Mangel blofgestellt, der um so empfindlicher schmerzte, je mehr ihn die glanzende Lebensart des wohlhabenden Burgers in's Licht ftellte. In bem Extreme, wohin es mit ihnen gekommen war, hatten Biele zu einem Berbrechen felbst die Bande geboten; wie follten fie alfo ben verführerischen Anerbietungen der Calvinisten haben Trot bieten konnen, die ihre Fursprache und ihren Schutz mit schweren Summen bezahlten. Biele endlich, benen nicht mehr zu helfen war, fanden ihre lette Zuflucht in ber allgemeinen Berwuftung, und stunden jeden Augenblick fertig, den Feuerbrand in die Republik zu werfen. 1

Diefe gefährliche Stellung ber Gemuther murbe noch mehr durch die ungluckliche Nachbarschaft Frankreichs verschlimmert. Was Philipp fur die Provinzen zu furchten batte, mar bort bereits in Erfullung gegangen. In bem Schickfale biefes Reichs fonnte er bas Schickfal seiner Niederlande vorbildlich angekundigt lesen, und der Geist des Aufruhrs konnte dort ein verführerisches Mufter finden. Alchnliche Zufalle hatten unter Franz dem Erften und Zeinrich dem Andern ben Samen ber Neuerung in dieses Ronigreich gestreut; eine ahnliche Raferei der Berfolgung und ein abnlicher Geift der Kaftion batte fein Wachsthum beforbert. Jest rangen Sugenotten und Ratholiken in gleich zweifelhaftem Rampfe, wuthende Parteien trieben die ganze Monardie aus ibren Rugen, und führten biefen machtigen Staat gewaltfam an ben Rand feines Untergangs. hier wie bort fonnten fich Gigennutz, Berrichfucht und Parteigeift in Religion und Vaterland hullen, und die Leidenschaften weniger Burger die vereinigte Nation bewaffnen. Die Grenze beider gander zerfließt im wallonischen Flandern; ber Aufruhr kann, wie ein gehobenes Meer, bis hieher feine Wellen werfen - wird ihm ein Land den Uebergang versagen, beffen Sprache, Sitten und Charafter zwis schen Gallien und Belgien wanken? Noch hat die Regierung feine Mufterung ihrer protestantischen Unterthanen

Vita Vigl. T. H. vid. Recueil des Troubles des Paysbas. p. Hopper. 22. Strad. 47.

in diesen Ländern gehalten — aber die neue Sekte, weiß sie, ist eine zusammenhängende ungeheure Republik, die durch alle Monarchien der Christenheit ihre Burzeln breitet, und die leiseste Erschütterung in allen Theilen gegenwärtig fühlt. Es sind drohende Bulkane, die, durch unterirdische Gänge verbunden, in surchtbarer Sympathie zu gleicher Zeit sich entzünden. Die Niederlande mußten allen Bölkern geöffnet senn, weil sie von allen Bölkern lebten. Konnte er einen handeltreibenden Staat so leicht wie sein Spanien schließen? Wenn er diese Proposinzen von dem Freglauben reinigen wollte, so mußte er damit anfangen, ihn in Frankreich zu vertilgen.

So fand Granvella die Niederlande beim Antritt seiner Verwaltung (1560).

Die Einförmigkeit des Papstthums in diese Lander zurückzusühren, die mitherrschende Gewalt des Abels und der Stände zu brechen, und auf den Trümmern der republikanischen Freiheit die königliche Macht zu ersheben, war die große Angelegenheit der spanischen Poslitik und der Austrag des neuen Ministers. Aber diessem Unternehmen standen Hindernisse entgegen, welche zu besiegen neue Hulfsmittel erdacht, neue Maschinen in Bewegung gesetzt werden mußten. Zwar schienen die Inquisition und die Glaubensechikte hinreichend zu senn, der ketzerischen Ansteckung zu wehren; aber diesen sehrte es an Aussehern und jener an hinlänglichen Werkzeugen ihrer ausgedehnten Gerichtsbarkeit. Noch bestand jene unsprüngliche Kirchenverfassung aus den frühern Zeiten,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. L. III. 71. 72. 73.

wo die Provinzen weniger volfreich waren, die Kirche noch einer allgemeinen Rube genoß, und leichter überseben werden konnte. Gine Reihe mehrerer Jahrhunderte, welche die ganze innere Gestalt der Provinzen verwans belte, hatte diese Form der Hierarchie unverandert ges laffen, welche außerdem, durch die besondern Privilegien der Provinzen, vor der Willführ ihrer Beherrscher geschützt war. Alle siebenzehn Provinzen waren unter vier Bischofe vertheilt, welche zu Arras, Turnan, Cambran und Utrecht ihren Sit hatten, und den Ergftiften von Rheims und Coln untergeben waren. Zwar hatte schon Philipp der Gutige, Bergog von Burgund, bei zunehmender Bevolferung diefer Lander, auf eine Erweiterung ber Hierarchie gedacht, diesen Entwurf aber im Rausche eines üppigen Lebens wieder verloren. Karl den Kühnen entzogen Chrgeiz und Eroberungssucht den innern Angelegenheiten seiner Länder, und Maximilian hatte schon zu viele Rampfe mit den Standen, um auch noch dies fen zu magen. Gine sturmische Regierung unterfagte Karl dem Sunften die Ausführung dieses weitläufigen Plans, welchen nunmehr Philipp der Zweite als ein Bermachtniß aller diefer Fursten übernahm. 1 Jest war der Zeitpunkt erschienen, wo die dringende Noth ber Kirche diese Meuerung entschuldigen, und die Muße bes Friedens ihre Ausführung begunftigen Tonnte. Mit ber ungeheuren Bolksmenge, die fich aus allen Gegenben Europens in den niederlandischen Stadten gufams mendrangte, war eine Verwirrung der Religion und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 45. Strad. 22.

Meinungen entstanden, die von so wenigen Augen uns möglich mehr beaufsichtet werden kounte. Weil die Zahl der Bischoke so gering war, so mußten sich ihre Distrikte nothwendig viel zu weit erstrecken, und vier Menschen konnten der Glaubensreinigung durch ein so weites Gebiet nicht gewachsen seyn.

Die Gerichtsbarkeit, welche die Erzbischofe von Coln und Rheims in ben Niederlanden ausübten, mar fchon langst ein Unftog fur die Regierung gewesen, die dieses Reich noch nicht als ihr Eigenthum anschen konnte, so lange ber wichtigste 3weig ber Gewalt noch in fremben Banden mar. Ihnen diefen zu entreißen, die Glaubensuntersuchungen burch neue thatige Berfzeuge ju beleben, und zugleich die Bahl ihrer Unhanger auf bem Reichstage zu verftarten, mar fein befferes Mittel als Die Bischofe zu vermehren. Mit diesem Entwurfe flieg Philipp der Zweite auf den Thron; aber eine Neuerung in der hierarchie mußte den heftigsten Widerspruch bei ben Staaten finden, ohne welche fie jedoch nicht vorgenommen werden durfte. Nimmermehr, konnte er voraussehen, murde ber Adel eine Stiftung genehe migen, burch welche die konigliche Partei einen fo ftarfen Zuwachs befam, und ihm felbst bas Uebergewicht auf dem Reichstage genommen wurde. Die Ginkunfte, wobon diefe neuen Bischofe leben follten, mußten ben Alebten und Monchen entriffen werden, und diese machten einen ansehnlichen Theil der Reichoftande aus. Nicht zu rechnen, daß er alle Protestanten zu fürchten batte, die nicht ermangelt haben wurden, auf dem Reichstag verborgen gegen ibn zu wirken. Die gange

Angelegenheit murbe in Rom auf das Beimlichfte betrieben. Frang Sonnoi, ein Priefter aus ber Stadt Lowen, Granvella's unterrichtete Rreatur, tritt vor Daul den Vierten, und berichtet ihm, wie ausgedehnt diese Lande senen, wie gesegnet und menschenreich, wie uppig in ihrer Glackfeligkeit. Aber, fahrt er fort, im unmäßigen Genuß der Freiheit wird der mahre Glaube vernachlässigt, und die Reter kommen auf. Diesem Uebel zu fteuern, muß ber romifche Stuhl etwas Mufserordentliches thun. Es fallt nicht schwer, den romis schen Bischof zu einer Neuerung zu vermogen, die ben Rreis feiner eigenen Gerichtsbarkeit erweitert. Paul der Vierte fett ein Gericht von fieben Rardinalen nies ber, die über diese wichtige Angelegenheit berathschlagen muffen; das Geschäft, wovon der Tod ihn abfordert, vollendet sein Nachfolger Pius der Vierte. 4 Die willkommene Botschaft erreicht den Ronig noch in Gees land, ehe er nach Spanien unter Segel geht, und ber Minister wird in der Stille mit der gefährlichen Bollftredung belaftet. Die neue hierarchie wird bekannt gemacht (1560); ju ben bisberigen vier Bisthumern find dreizebn neue errichtet, nach den fiebengehn Provingen des Landes, und vier berfelben zu Erzstiften erboben. Seche folder bischoflichen Site, in Antwerpen namlich, Bergogenbusch, Gent, Brugges, Dpern und Rubremonde, steben unter bem Erzstifte zu Mecheln; funf andere, Sarlem, Middelburg, Leuwarden, Des venter und Groningen, unter bem Erzstifte von Utrecht;

<sup>4</sup> Burgund. 46. Meteren, 57. Vigl. Vit. T. I. 54.

und die vier übrigen, Arras, Turnan, St. Omer und Mamur, Die Frankreich naber liegen, und Sprache. Charafter und Sitte mit diesem Lande gemein baben. unter dem Erzstifte Cambran. Mecheln, in ber Mitte Brabants und aller fiebenzehn Provingen gelegen, ift das Primat aller übrigen, und, nebst mehrern reichen Abteien, Granvella's Belohnung. Die Ginfunfte der neuen Bisthumer werden aus den Schaten der Kloffer und Abteien genommen, welche fromme Wohlthatigkeit feit Sahrhunderten bier aufgehauft hatte. Ginige aus ben Aebten felbst erlangen die bischofliche Burde, die mit dem Besite ihrer Albster und Pralaturen auch die Stimme auf bem Reichstag beibehalten, Die an jene geheftet ift. Mit jedem Bisthume find zugleich neun Prabenden verbunden, welche den geschicktesten Rechtes gelehrten und Theologen verliehen werden, um die Inquisition und den Bischof in ihrem geistlichen Umt zu unterfiuten. Zwei aus diefen, die fich durch Rennts niffe, Erfahrungen und unbescholtenen Wandel diefes Vorzuge am wurdigften gemacht, find wirkliche Inquifitoren und haben die erfte Stimme in den Berfamms lungen. Dem Erzbischofe von Mecheln, als Metropolitan aller siebengehn Provingen, ift die Vollmacht gegeben, Erzbischofe und Bischofe nach Willführ einober abzuseten, und ber romische Stuhl gibt nur die Genehmigung. 1

Burg. 49, 50. Dinoth, de Bello civil, Belg. L. I. 8, Grot.
 Vit. Vigl. 34, Strad. 23, Reid. 6, Hopper Recueil des Troubles des Pays-bas in Vit. Vigl. T. II, 23, 28.

Bu jeder andern Zeit murde die Nation eine folche Berbefferung bes Rirchenwesens mit bankbarem Beifalle aufgenommen haben, da sie hinreichend durch die Rothwendigkeit entschuldigt, der Religion beforderlich, und zur Sittenverbefferung der Monche gang unentbehrlich war. Jest gaben ihr die Berbaltniffe ber Zeit die verbaftefte Geftalt. Allgemein ift der Unwille, womit fie empfangen wird. Die Konstitution, schreit man, ift unter die Ruße getreten, die Rechte der Nation find verlett, die Inquisition ift vor den Thoren, die ihren blutigen Gerichtshof von jest an bier, wie in Spanien, eroffnen wird; mit Schaudern betrachtet das Bolf diese neuen Diener der Willfuhr und der Berfolgung. Der Abel sieht die monarchische Gewalt in der Staaten. versammlung burch vierzehn madtige Stimmen verftartt, und die festeste Stute der Nationalfreiheit, bas Gleichgewicht der koniglichen und burgerlichen Macht, aufgehoben. Die alten Bischofe beklagen fich uber Berminderung ihrer Guter und Ginschrankung ihrer Die ftrifte; die Mebte und Monche haben Macht und Ginfunfte zugleich verloren, und dafur strenge Aufseher ihrer Sitten erhalten. Abel und Bolf, Laien und Pries fter, treten gegen diese gemeinschaftlichen Reinde gufammen, und indem Alles fur einen fleinen Gigennut fampft, icheint eine furchtbare Stimme bes Patriotise mus zu schallen. 4

Unter allen Provinzen widersett fich Brabant am lauteften. Die Unverletlichkeit feiner Rirchenverfaffung

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Grotius, 15 sq. Vita Vigl. T. II. 28 sq.

ift ber wichtigen Borrechte eines, Die es fich in bem merkwurdigen Freiheitebriefe bee frohlichen Ginguge porbehalten; Statuten, Die ber Convergin nicht perletten fann, ohne bie Mation ihres Gehorfams gegen ihn zu entbinden. Umfonft behauptete die hobe Schule au Lowen felbft, baf in den fiurmischen Zeiten ber Rirche ein Privilegium seine Rraft verliere, bas in ibren rubigen Perioden verlieben worden fen. Durch Ginfuhrung ber neuen Biethumer ward bas gange Gebaude ihrer Freiheit erschüttert. Die Pralaturen, welche jett zu ben Bifchofen übergingen, mußten von nun an einer andern Regel bienen, als bem Nuten ber Proving, beren Stande fie waren. Aus freien patriotischen Burgern wurden jett Werkzeuge des romischen Stuhle, und folgsame Maschinen Des Erzbischofe, ber ihnen noch überdies als erfter Pralat von Brabant befonders zu gebieten hatte. 1 Die Freiheit ber Stimmengebung war babin, weil fich die Bifchofe, ale bienftbare Auflaurer der Krone, Jedem furchterlich machten. Der, " hieß es, "wird es kunftighin magen, vor folchen Aufsehern die Stimme im Parlamente zu erheben, ober die Rechte ber Nation in ihrem Beisenn gegen die rauberischen Griffe ber Regierung in Schutz zu nehmen? Sie werden die Gulfsquellen der Provingen ausspuren, und die Gebeimniffe unserer Freiheit und unfere Gigenthums an die Krone verrathen. Den Weg zu allen Ehrenamtern werden fie fperren; bald werden wir ihnen feine Soflinge folgen feben; die Rinder der Auslander

<sup>1</sup> Abt von Affligem.

werden funftig bas Parlament besetzen, und ber Gigennut ihrer Gonner wird ihre gedungenen Stimmen leis ten." "Welche Gewaltthatigkeit," fuhren die Monche fort, "bie beiligen Stiftungen ber Andacht umzukehren, ben unverletzlichen Willen ber Sterbenden zu verhöhnen, und, was fromme Mildthatigkeit in diesen Archiven fur Die Unglucklichen niederlegte, der Ueppigkeit Diefer Bischofe bienen zu laffen, und mit dem Raube ber Urmuth ihren stolzen Pomp zu verherrlichen?" Nicht bie Alebte und Monche allein, welche bas Unglud wirklich traf, burch diese Schmalerung zu leiden, alle Familien, welche bis zu den entferntesten Generationen hinunter mit irgend einem Scheine bon hoffnung fich fchmeis cheln konnten, baffelbe Benefig bereinst zu genießen, empfanden diefen Berluft ihrer Soffnung, als wenn fie ihn wirklich erlitten hatten, und ber Schmerz einiger Pralaten wurde die Ungelegenheit ganger Gefchlechter. 4

In diesem allgemeinen Tumulte haben uns die Geschichtschreiber den leisen Gang Wilhelms von Oranien wahrnehmen lassen, der diese durcheinanderstürmenden Leidenschaften einem Ziele entgegenzusühren bemüht ist. Auf sein Anstissen geschah es, daß die Brabanter sich von der Regentin einen Wortsührer und Beschützer erbaten, weil sie allein unter allen übrigen niederländischen Unterthanen das Unglück hätten, in einer und eben der Person ihren Sachwalter und ihren Herrn zu vereinigen. Ihre Wahl konnte auf keinen andern, als den Prinzen von Oranien fallen. Aber Granvella zerriß diese

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgundius 55, 56. Vita Vigl. Tom. II. 24. Strad. 36.

Schlinge burch feine Befonnenheit. ,Der biefes Umt erbalt." ließ er fich im Staaterathe verlauten, mirb boffentlich einsehen, daß er Brabant mit dem Ronige von Spanien theilt." Das lange Ausbleiben ber papfilichen Diplome, die eine Jrrung zwischen bem romischen und spanischen Sofe in Rom verzögerte, gab ben Migbergnugten Raum, fich zu einem Zwecke zu vereinigen. Gang ingeheim fertigten die Staaten von Brabant einen außerordentlichen Botschafter an Dius den Vierten ab, ihr Gefuch in Rom felbst zu betreis ben. Der Gefandte murde mit wichtigen Empfehlungs: schreiben von dem Prinzen von Oranien verseben, und bekam ansehnliche Summen mit, sich zu bem Bater ber Kirche die Wege zu bahnen. Zugleich ging von ber Stadt Untwerpen ein offentlicher Brief an ben Ronig von Spanien ab, worin ihm die bringenoften Borstellungen geschaben, diese blubende Sandelsstadt mit Diefer Neuerung zu verschonen. Gie erkenne, bief es darin, daß die Absicht des Monarchen die beste, und die Einsetzung der neuen Bischofe zu Aufrechthaltung ber mahren Religion fehr ersprießlich fen; bavon aber fonne man die Auslander nicht überzeugen, von denen boch der Flor ihrer Stadt abhinge. hier sepen die grundlosesten Geruchte eben so gefabrlich, ale bie mahrhaftesten. Die erfte Gefandtichaft murbe von ber Regentin noch zeitig genug entbeckt und vereitelt; auf die zweite erhielt die Stadt Antwerpen fo viel, baß fie bis zur perfonlichen Ueberfunft des Ronigs,

<sup>1</sup> Strad. III. 80, 81,

wie es bieß, mit ihrem Bischofe verschont bleiben sollte. 1

Untwerpens Beisviel und Glud gab allen übrigen Städten, benen ein Bischof zugebacht mar, die Losung jum Widerspruche. Es ift ein merkwurdiger Beweis, wie weit damals ber Sag gegen die Inquisition, und Die Gintracht ber niederlandischen Stadte gegangen ift, daß fie lieber auf alle Bortheile Bergicht thun wollten, bie der Git eines Bischofs auf ihr inneres Gewerbe nothwendig verbreiten mußte, als jenes verhaßte Gericht burch ihre Beiftimmung befordern, und dem Vortheile bes Ganzen zuwider handeln. Deventer, Ruhremonde und Leuwarden fetten fich ftandhaft entgegen, und drangen (1561) auch gludlich durch; ben ubrigen Stadten wurden die Bischofe, alles Widerspruchs ungeachtet, mit Bewalt aufgedrungen. Utrecht, Sarlem, St. Omer und Middelburg find von den ersten, welche ihnen die Thore offneten; ihrem Beispiele folgten die ubrigen Städte; aber in Mecheln und Berzogenbusch wird ben Bischofen mit fehr wenig Achtung begegnet. Als Granvella in erfterer Stadt seinen festlichen Ginzug hielt, erschien auch nicht ein einziger Goler, und seinem Triumphe mangelte Alles, weil diejenigen ausblieben, uber die er gehalten wurde. 2

Burgund. 60. 61. Meteren. 59. Vita Vigl. T. II. 29.
 Strad. III. 79. Thuan. II. 488.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Vigl. T. II. Recueil des Troubles des Pays-bas p. Hopper. 24.

Unterdeffen mar auch der bestimmte Termin verflossen, auf welchen die spanischen Truppen das Land raumen sollten, und noch mar kein Auschein zu ihrer Entfernung, Mit Schrecken entdeckte man die mahre Urfache Diefer Bergogerung, und der Aramobn brachte fie mit der Inquisition in eine ungluckliche Berbindung. Der langere Aufenthalt biefer Truppen erschwerte bem Minister alle übrigen Neuerungen, weil er bie nation wachsam und mißtrauisch machte; und doch wollte er fich nicht gern dieses machtigen Beiftandes berauben, ber ihm in einem Lande, wo ihn Alles hafte, und bei einem Auftrage, wo ibm Alles widersprach, unentbebrs lich schien. Endlich aber sah sich die Regentin burch bas allgemeine Murren gezwungen, bei bem Ronige ernstlich auf die Burudnahme dieser Truppen zu bringen. Die Provingen, Schreibt sie nach Madrid, baben fich einmuthig erklart, daß man fie nimmermehr bazu vermogen murbe, ber Regierung bie verlangten außerorbentlichen Steuern zu bewilligen, fo lange man ihnen bierin nicht Bort hielte. Die Gefahr eines Aufftandes ware bei Weitem bringender, als eines Ueberfalls ber frangbfischen Protestanten, und wenn in ben Niederlans ben eine Emporung entstunde, fo maren diese Truppen doch zu ichwach, ihr Ginhalt zu thun, und im Schatze nicht Geld genug, um neue zu werben, Roch suchte der Konig durch Bergogerung seiner Antwort wenigstens Beit zu gewinnen, und die wiederholten Borffellungen der Regentin wurden noch fruchtlos geblieben fenn, wenn nicht, jum Glud der Provingen, ein Berluft, ben er fürglich von ben Turken erlitten, ihn genothigt batte,

diese Truppen im mittellandischen Meere zu brauchen. Er willigte also endlich in ihre Abreise; sie wurden in Seeland eingeschifft, (1561) und das Jubelgeschrei aller Provinzen begleitete ihre Segel. 1

Unterdeffen herrschte Granvella beinahe unumschränkt in bem Staatsrathe. Alle Memter, weltliche und geiftliche, wurden durch ihn vergeben; fein Gutachten galt gegen bie vereinigte Stimme ber gangen Berfammlung. Die Statthalterin felbst stand unter feinen Gefeten. Er hatte es einzurichten gewußt, bag ihre Bestallung nur auf zwei Jahre ausgefertigt wurde, burch welchen Runftgriff er fie immer in feiner Gewalt behielt. 2 Gelten geschah es, daß man den übrigen Mitgliedern eine Ungelegenheit von Belang zur Berathschlagung vorlegte. und wenn es ja einmal vorkam, fo maren es langft schon beschloffene Dinge, wozu man bochstens nur bie unnute Formalität ihrer Genehmigung verlangte. Wurde ein koniglicher Brief abgelesen, so hatte Viglius Befehl, diejenigen Stellen binmeggulaffen, welche ibm ber Minister unterftrichen hatte. Es geschah namlich ofters, daß diese Briefwechsel nach Spanien die Bloge bes Staats, ober die Besorgniffe der Statthalterin fichtbar machten, wovon man Mitglieder nicht gern unterrichten wollte, in beren Treue ein Mißtrauen zu feten mar. Trug es fich zu, daß die Parteien dem Minister überlegen wurden, und mit Nachdruck auf einem Artikel bestanden, den er nicht wohl mehr abweisen konnte, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 61. 62. 63.

<sup>2</sup> Meteren. 61. Burgund. 37.

schickte er ihn an bas Ministerium zu Madrid zur Entscheidung, wodurch er wenigstens Zeit gewann und ficher mar, Unterftugung zu finden. 4 Den Grafen Barlais mont, den Prafidenten Viglius und wenige Andere ausgenommen, maren alle ubrigen Staatsrathe entbebre liche Figuranten im Senate, und fein Betragen gegen fie richtete fich nach dem geringen Werthe, ben er auf ibre Freundschaft und Ergebenheit legte. Rein Wunder, daß Menschen, beren Stolz durch die schmeichelhaftesten Aufmerksamkeiten souverainer Fürsten so außerst verzartelt mar, und benen die ehrfurchtsvolle Ergebenheit ihrer Mitburger als Gottern des Baterlandes opferte, Diefen Trot eines Plebejers mit dem tiefften Unwillen ems pfanden. Biele unter ihnen hatte Granvella perfonlich beleidigt. Dem Prinzen von Oranien war ce nicht unbekannt, daß er feine Beirath mit ber Pringeffin von Lothringen hintertrieben, und eine andere Berbindung mit der Prinzessin von Sachsen rudgangig zu machen gesucht hatte. Dem Grafen von Boorn hatte er die Statthalterschaft uber Geldern und Zutphen entzogen, und eine Abtei, um die sich der Graf von Lymont fur einen Bermandten bemuhte, fur fich behalten. Geis ner Ueberlegenheit gewiß, hielt er es der Muhe nicht einmal werth, dem Abel die Geringschätzung zu verbergen, welche die Richtschnur seiner gangen Berwaltung mar; Wilhem von Oranien mar der Einzige, den er seiner Verstellung noch wurdigte. Wenn er sich auch wirklich über alle Gesetze der Furcht und des Anstands

<sup>2</sup> Meteren. 61.

hinweggeruckt glaubte, so hinterging ihn bier bennoch fein zuversichtlicher Stolz, und er fehlte gegen die Staatss funft nicht weniger, als er gegen die Bescheidenheit funbigte. Schwerlich konnte, bei bamaliger Stellung ber Dinge, eine schlimmere Magregel von der Regierung beobachtet werden, als diejenige mar, den Adel hintanausetzen. Es stand bei ihr, seinen Reigungen zu schmeis cheln, ibn binterliftig und unwiffend fur ihren Plan zu gewinnen, und die Freiheit der Nation durch ihn felbst unterdrucken zu laffen. Jest erinnerte fie ihn, fehr zur Unzeit, an feine Pflichten, feine Burde und feine Rraft, nothigte ihn felbft, Patriot zu fenn, und einen Ehrgeig, ben fie unüberlegt abwice, auf die Seite der mabren Große zu schlagen. Die Glaubensverordnungen durche zusetzen, hatte fie ben thatigften Beiftand ber Statthalter nothig; fein Wunder aber, daß diese wenig Gifer bewiesen, ihr diesen Beiftand zu leiften. Bielmehr ift es hochst mahrscheinlich, daß sie in der Stille daran arbeiteten, die Binderniffe des Ministers zu haufen, und feine Magregeln umzukehren, und durch fein schlimmes Gluck bas Bertrauen bes Konigs zu widerlegen, und seine Berwaltung dem Spotte preis zu geben. Offenbar find der Lauigkeit ihres Gifers die schnellen Fortschritte zuzuschreiben, welche die Reformation, trotz jener schrecklichen Edikte, mahrend seiner Regentschaft in ben Niederlanden gemacht hat. Des Abels versichert, hatte er die Buth des Pobels verachtet, die fich fraftlos an ben gefürchteten Schranken des Thrones bricht. Der Schmerz bes Burgers verweilte lange Zeit zwischen

Thranen und stillen Seufzern, bis ihn die Runfte und bas Beispiel ber Ebeln hervorlockten.

Indessen wurden bei der Menge ber neuen Arbeiter (1561, 1562) die Glaubensuntersuchungen mit neuer Thatiafeit fortgesett, und den Ediften gegen die Reter ein fürchterlicher Gehorfam geleistet. Alber dieses abscheuliche Heilmittel hatte den Zeitpunkt überlebt, wo es ans zuwenden senn mochte; fur eine so robe Behandlung war die Nation schon zu edel. Die neue Religion konnte jest nicht mehr anders, als durch den Tod aller ihrer Bekenner vertilgt werden. Alle diefe Sinrichtungen waren jest eben so viele verführerische Ausstellungen ihrer Vortrefflichkeit, so viele Schauplatze ihres Triumphs und ihrer strahlenden Tugend. Die heldengroße, mit ber sie starben, nahm fur den Glauben ein, fur welchen fie ftarben. Mus Ginem Ermordeten lebten gehn neue Bekenner wieder auf. Nicht in Stadten oder Dorfern allein, auch auf Scerftragen, auf Schiffen und in Bagen wurde über das Unsehn des Papftes, über die Beiligen, uber das Tegefeuer, über den Ablaß geftritten, wurden Prebigten gehalten und Menschen bekehrt. Bom Lande und aus Stadten fturzte ber Pobel zusammen, die Wefanges nen des heiligen Gerichts aus den Banden der Sbirren ju reißen, und die Obrigkeit, die ihr Angehen mit Bewalt zu behaupten magte, wurde mit Steinen empfangen. Er begleitete schaarenweise die protestantischen Prediger, benen die Inquisition nachstellte, trug sie auf den Schultern gur Rirche und aus ber Rirche, und verstedte fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grot. 8 - 14. Strad. 51.

mit Lebensgefahr vor ihren Berfolgern. Die erfte Proving, welche von dem Schwindel des Aufruhre ergriffen wurde, war, wie man gefürchtet hatte, das wallonische Klandern. Ein frangbfischer Calvinist, Namens Launoi, stand in Tournan als Wunderthater auf, wo er einige Weiber bezahlte, daß sie Krankheiten vorgeben, und sich von ihm beilen laffen follten. Er predigte in den Balbern bei ber Stadt, zog ben Pobel ichagrenweise mit fich dabin, und warf ben Bunder der Emporung in die Gemuther. Das Ramliche geschah in Lille und Balenciennes, in welcher lettern Stadt fich die Dbrigkeit ber Apostel bemachtigte. Indeffen man aber mit ihrer Sinrichtung zauderte, wuchs ihre Partei zu einer fo furchtbaren Anzahl, daß fie ftark genug war, die Gefangniffe zu erbrechen, und ber Juftig ihre Opfer mit Gewalt zu entreißen. Enblich brachte die Regierung Truppen in die Stadt, welche die Rube wieder herstellten. biefer unbedeutende Borfall hatte auf einen Augenblick bie Bulle von dem Geheimniffe hinweggezogen, in welchem ber Anhang ber Protestanten bisher verschleiert lag, und ben Minister ihre ungeheure Ungahl errathen laffen. In Tournay allein hatte man ihrer funftaufend bei einer solchen Predigt erscheinen sehen, und nicht viel weniger in Valenciennes. Was konnte man nicht von ben nordischen Provinzen erwarten, wo die Freiheit großer und die Regierung entlegener war, und wo die Nachbarschaft Deutschlands und Danemarks die Quellen ber Unsteckung vermehrten? Gine fo furchtbare Menge hatte ein einziger Wink aus ber Berborgenheit gezogen -Wie viel größer war vielleicht die Zahl derer, welche

fich im Herzen zu ber neuen Sette bekannten, und nur einem gunftigern Zeitpunkte entgegen faben, es laut zu thun?

Diefe Entdeckung beunruhigte die Regentin auf's MenBerfte. Der schlechte Gehorsam gegen Die Gbifte, bas Bedurfnif bes erschopften Schatzes, welches fie nothigte, neue Steuern auszuschreiben, und die verdachtis gen Bewegungen ber Sugenotten an der frangbfischen Grenze, vermehrten noch ihre Befummerniffe. Bu gleis der Zeit erhalt fie Befehl von Madrid, zweitausend niederlandische Reiter zu dem Beere der Konigin Mute ter in Frankreich ftogen zu laffen, die in dem Bedrangs niffe des Religionskriegs ihre Zuflucht zu Philipp dem Zweiten genommen hatte. Jede Angelegenheit des Glaubens, welches Land sie auch betraf, mar Philipps eigene Ungelegenheit. Er fublte fie fo nabe, wie irgend ein Schickfal feines Saufes, und ftand in diefem Kalle ftets bereit, fein Eigenthum fremdem Bedurfniffe aufzuopfern. Wenn es Eigennut mar, mas ihn bier leitete, fo mar er wenigstens toniglich und groß, und die fuhne Saltung dieser Maxime gewinnt wieder an unfrer Bewunderung, mas ihre Berderblichkeit an unfrer Billigung verloren.

Die Statthalterin eröffnet dem Staatsrathe den königlichen Willen, wo sie von Seiten des Adels den heftigsien Widerstand sindet. Die Zeit, erklären Graf Lamont und Prinz von Oranien, wäre jeht sehr übel gewählt, die Niederlande von Truppen zu entblößen, wo vielmehr

Burgund, 53, 54, 55, Strad, L. III, 75, 76, 77, Dinoth, de Bello civil, Belgic, L. I, 25,

Alles bagu riethe, neue zu werben. Die naben Bemes aungen Frankreichs broben jeden Augenblick einen Ueberfall, und die innere Bahrung der Provingen fordere jest mehr, als jemale, die Regierung gur Wachsamkeit auf. Bis jest, fagten fie, baben die beutschen Protestanten bem Kampfe ihrer Glaubensbruder mußig zugefeben; aber werden sie es auch noch bann, wenn wir die Macht ihrer Keinde burch unfern Beiftand verftarten? Werben wir nicht gegen uns ihre Rache wecken, und ihre Waffen in ben Norden ber Niederlande rufen? Beinahe ber gange Staaterath trat diefer Meinung bei; die Borstellungen waren nachdrucklich und nicht zu widerlegen. Die Statthalterin felbft, wie ber Minister, muffen ihre Wahrheit fuhlen, und ihr eigener Bortheil icheint ihnen die Vollziehung des koniglichen Befchle zu verbieten. Sollten fie durch Entfernung des größten Theils ber Urmee ber Inquifition ihre einzige Stute nehmen, und fich felbft, ohne Beiftand, in einem aufrührerischen Lande, ber Willfubr eines trotigen Adels wehrlos überliefern? Indem die Regentin zwischen dem koniglichen Willen, bem bringenden Unliegen ihrer Rathe und ihrer eigenen Kurcht getheilt, nichts Entscheidendes zu beschließen magt, steht Wilhelm von Oranien auf, und bringt in Bor-Schlag, die Generalstaaten zu versammeln. Dem foniglichen Unsehen konnte kein todtlicherer Streich widerfahren, ale diefe Zuziehung ber nation, eine in bem jetis gen Moment so verführerische Erinnerung an ihre Gewalt und ihre Rechte. Dem Minister entging die Gefahr nicht, die fich uber ihm zusammenzog; ein Wink von ihm erinnert die Bergogin, die Berathschlagung abzubrechen,

und die Sigung aufzuheben. "Die Regierung," schreibt er nach Madrid, "fann nicht nachtheiliger gegen fich felbft bandeln, ale wenn fie zugibt, daß bie Ctanbe fich verfammeln. Gin folder Schritt ift zu allen Beiten mißlich, weil er die Nation in Bersuchung fuhrt, bie Rechte ber Krone zu prufen, und einzuschranken; aber jest ift er breimal verwerflich, jest, ba ber Beift des Aufruhre schon weit umber sich verbreitet hat, jett, wo die Aebte, uber den Berluft ihrer Ginfunfte aufgebracht, nichts unterlaffen werden, bas Unfehen ber Bischofe zu verringern; wo ber gange Abel und alle Bevollmachtigten der Stadte durch die Runfte des Prinzen von Oranien geleitet werden, und die Mifpergnugten auf den Beiftand der Nation ficher zu rechnen haben." Diese Borftellung, ber es wenigstens nicht an Bundigfeit gebrach, konnte die erwartete Wirkung auf bes Ronigs Gemuth nicht verfehlen. Die Staatenversamme lung wird einmal fur immer verworfen, die Strafbefehle mider die Reter mit aller Scharfe erneuert, und bie Statthalterin zu schleuniger Absendung der verlangten Sulfstruppen angehalten.

Aber dazu war der Staatsrath nicht zu bewegen. Alles, was sie erhielt, war, statt der Subsidien, Geld an die Königin Mutter zu schicken, welches ihr in dem jetzigen Zeitpunkte noch willkommener war. Um aber doch wenigstens die Nation mit einem Schattenbilde republikanischer Freiheit zu tauschen, beruft sie die Statts halter der Provinzen und die Ritter des goldnen Bließes zu einer außerordentlichen Versammlung nach Brüssel, um über die gegenwärtigen Gefahren und Bedürsnisse

bes Staats zu berathschlagen. Nachdem ihnen der Prafident Diglius den Gegenstand ihrer Sigung eroffnet hat, werden ihnen drei Tage Beit zur Ueberlegung gegeben. Wahrend biefer Zeit versammelt fie ber Pring von Oranien in seinem Palaste, wo er ihnen die Nothwendigkeit vorstellt, sich noch vor der Sitzung zu vereinigen, und gemeinschaftlich die Maßregeln zu bestimmen, wornach, bei gegenwartiger Gefahr bes Staats, gehandelt werden muffe. Diele ftimmen diefem Borschlage bei, nur Barlaimont, mit einigen wenigen Unbangern des Rardinals Granvella, hatte den Muth, in dieser Gesellschaft zum Vortheile ber Krone und bes Ministere zu reden. "Ihnen," erklarte er, "gebuhre es nicht, sich in die Sorgen ber Regierung zu mengen, und diefe Vorhervereinigung ber Stimmen fen eine gesetzwidrige, strafbare Unmagung, deren Er sich nicht schuldig machen wolle; " eine Erklarung, welche die gange Zusammenkunft fruchtlos endigte. 1 Die Statthalterin, durch den Grafen Barlaimont von diesem Borfalle unterrichtet, mußte die Ritter, mahrend ihres Aufenthalts in der Stadt, fo geschickt zu beschäftigen, daß fie zu fernern Berftandniffen feine Zeit finden konnten. Indessen wurde mit ihrer Beistimmung doch in dieser Situng beschlossen, daß Slorenz von Montmorency, herr von Montigny, eine Reise nach Spanien thun follte, um den Konig von dem jegigen Buftande der Sachen zu unterrichten. Aber die Regentin schickte ihm einen andern geheimen Boten nach Madrid boran, ber

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burgund. 63. 65. Vita Vigl. T. II. 25. 26. Strada 82.

bei sener Zusammenkunft zwischen dem Prinzen von Oranien und den Rittern ausgemacht worden war. Dem slämischen Botschafter schmeichelte man in Madrid mit leeren Betheuerungen königlicher Huld und väters licher Gesinnungen für die Niederlande; der Negentin ward anbesohlen, die geheimen Berbindungen des Adels nach allen Kräften zu hintertreiben und wo möglich Unseinigkeit unter seinen vornehmsten Gliedern zu stiften.

Gifersucht. Privatvortheil und Berschiedenheit ber Religion batte viele von den Großen lange Beit getrennt; bas gemeinschaftliche Schickfal ihrer Burucksetzung und ber haß gegen den Minister hatte sie wieder verbunden. So lange fich ber Graf von Lamont und ber Pring von Oranien um die Oberstatthalterschaft bewarben, konnte es nicht fehlen, daß sie auf den verschiedenen Wegen, welche jeder dazu ermablte, nicht zuweilen geaen einander fliegen. Beibe hatten einander auf ber Bahn des Ruhms und am Throne begegnet; beide trafen fich wieder in der Republik, mo fie um ben namlichen Preis, die Gunft ihrer Mitburger, buhlten. So entgegengesette Charaftere mußten sich bald von einander entfremden, aber die machtige Sympathie der Noth naberte sie einander eben so bald wieder. Jeder war dem Undern jest unentbehrlich, und das Beburfniß knupfte zwischen biefen beiden Mannern ein Band, das ihrem Bergen nie gelungen fenn murbe. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada L. III. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund, 45. Strad, 83, 84.

Aber auf eben biese Ungleichheit der Gemuther grundete Die Regentin ihren Plan; und gluckte es ihr, fie gu trennen, so hatte sie zugleich den ganzen niederlandischen Abel in zwei Parteien getheilt. Durch Gefchenke und fleine Aufmerksamkeiten, womit fie biefe Beiden ausschließend beehrte, suchte fie den Reid und das Mißtrauen der Uebrigen gegen fie zu reizen; und indem fie bem Grafen von Lamont vor dem Prinzen von Oranien einen Vorzug zu geben schien, hoffte fie, bem Lettern seine Treue verdachtig zu machen. Es traf fich. daß sie um eben diese Zeit einen außerordentlichen Gefandten nach Frankfurt zur romischen Konigsmahl schikfen mußte; sie erwählte dazu den Herzog von Urschot, ben erklarteften Gegner des Pringen, um in ihm gleichsam ein Beifpiel zu geben, wie glanzend man ben haß gegen den Lettern belohne.

Die Dranische Faktion, anstatt eine Verminderung zu leiden, hatte an dem Grasen von Foorn einen wichtigen Zuwachs erhalten, der, als Admiral der nies derländischen Marine, den König nach Viscana geleitet hatte, und jest in den Staatsrath wieder eingetreten war. Foorns unruhiger republikanischer Geist kam den verwegenen Entwürsen Oraniens und Lymonts entgegen, und bald bildete sich unter diesen drei Freunden ein gefährliches Triumvirat, das die königliche Macht in den Niederlanden erschüttert, aber sich nicht für alle Orei gleich geendigt hat.

(1562.) Unterdeffen war auch Montigny von feisner Gefandtschaft gurudigekommen, und hinterbrachte bem Staaterathe die gunftigen Gefinnungen bee Monarchen.

Aber der Pring von Oranien batte durch eigene geheime Ranale Nachrichten aus Madrid, welche diefem Berichte gang midersprachen, und weit mehr Glauben verdienten. Durch fie erfuhr er alle die schlimmen Dienste, welche Granvella ihm und seinen Freunden bei bem Ronige leistete, und die verhaften Benennungen, womit man bort bas Betragen bes niederlandischen Abels belegte. Es war keine Gulfe vorhanden, fo lange ber Minister nicht vom Ruder der Regierung vertrieben mar, und dieses Unternehmen, so verwegen und abenteuerlich es schien, beschäftigte ibn jett gang. Es murbe zwischen ibm und den beiden Grafen von zoorn und Egmont beschloffen, im Namen des gangen Adels einen gemeinschaftlichen Brief an den Ronig aufzusetzen, den Minis fter formlich darin zu verklagen, und mit Nachbruck auf seine Entfernung zu bringen. Der Berzog von Arschot, dem dieser Vorschlag vom Grafen von Egmont mitgetheilt wird, verwirft ihn, mit der ftolgen Erklarung, daß er von Egmont und Oranien feine Gefete anzunehmen gefonnen fen; daß er fich über Granvella nicht zu beschweren habe, und ce ubrigens sehr vermessen finde, dem Konige vorzuschreiben, wie er fich feiner Minifter bedienen folle. Gine abnliche Untwort erhalt Oranien von dem Grafen von Aremberg. Entweder hatte der Same bes Migtrauens, ben die Regentin unter den Abel ausgestreut hatte, schon Wurzel geschlagen, ober überwog die Furcht vor ber Macht des Ministers ben Abschen por seiner Bermaltung; genug, der gange Adel wich zaghaft und unentschlos fen bor diefem Antrage gurudt. Diefe fehlgeschlagene

Erwartung schlägt ihren Muth nicht nieder, der Brief wird dennoch geschrieben, und alle drei unterzeichnen ihn. 1 (1563.)

Granvella erscheint darin als der erste Urheber aller Zerrüttungen in den Niederlanden. So lange die höchste Gewalt in so strafbaren Händen sen, wäre es ihnen unmöglich, erklären sie, der Nation und dem Könige mit Nachdruck zu dienen; Alles hingegen würde in die vorige Ruhe zurücktreten, alle Widersetzlichkeit aushören, und das Bolk die Regierung wieder lieb gewinnen, sobald es Er. Majestät gesiele, diesen Mann vom Ruder des Staats zu entsernen. In diesem Falle, setzten sie hinzu, würde es ihnen weder an Einsluß, noch an Eiser sehlen, das Ansehen des Königs, und die Reinigkeit des Glaubens, die ihnen nicht minder heilig sen, als dem Kardinal Granvella, in diesen Ländern zu erhalten.

So geheim dieser Brief auch abging, so erhielt doch die Herzogin noch zeitig genug davon Nachricht, um die Wirkung, die er, gegen alles Vermuthen, auf des Königs Gemuth etwa machen durfte, durch einen andern zu entkräften, den sie ihm in aller Eile voranschickte. Einige Monate verstrichen, ehe aus Madrid eine Ant-wort kam. Sie war gelind, aber unbestimmt. "Der König," enthielt sie, mare nicht gewohnt, seine Minister auf die Anklage ihrer Feinde ungehört zu verdammen. Bloß die naturliche Billigkeit verlange, daß die Anklager

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 85. 86.

Burg, L. 1, 67. Hopper, 30. Strad. 87. Thuan, Pars H. 489.

bes Karbinals von allgemeinen Beschuldigungen zu eingelnen Beweisen berabstiegen, und wenn fie nicht Luft batten, dieses schriftlich zu thun, so moge Giner aus ibrer Mitte nach Spanien kommen, wo ihm mit aller gebührenden Achtung follte begegnet werden. 4 Außer biesem Briefe, ber an alle Drei zugleich gerichtet mar, empfing der Graf von Egmont noch ein eigenes Sand. schreiben von dem Konige, worin der Wunsch geaußert mar, bon ibm besonders zu erfahren, mas in jenem gemeinschaftlichen Briefe nur obenhin berührt worden fen. Auch ber Regentin wird auf bas Punktlichfte vorgeschrieben, was sie allen Dreien zugleich und dem Grafen von Egmont insbesondere zu antworten habe. Der Konig kannte seine Menschen. Er wußte, wie leicht auf den Grafen von Egmont zu wirken sen, wenn man es mit ibm allein zu thun hatte; barum suchte er ihn nach Madrid zu locken, wo er ber leitens ben Aufficht eines hobern Berftandes entzogen mar. Indem er ihn burch diefes schmeichelhafte Merkmal feines Bertrauens bor feinen beiden Freunden auszeichnete, machte er die Berhaltniffe ungleich, worin alle Drei zu dem Throne standen; wie konnten sie sich aber noch mit gleichem Gifer zu bem namlichen 3mede vereinigen, wenn ihre Aufforderungen dazu nicht mehr die nams lichen blieben? Diesmal zwar vereitelte Oraniens Wachfamkeit diesen Plan; aber die Folge dieser Geschichte wird zeigen, daß ber Same, ber bier ausgestreut murbe, nicht gang verloren gegangen mar. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vit. Vigl. T. II. 32. 33. Grot. 16. Burg. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strada 88.

(1563.) Den drei Berbundenen that die Antwort des Ronigs fein Genuge; fie hatten ben Muth, noch einen zweiten Berfuch zu magen. "Es habe fie nicht wenig befremdet," schrieben fie, "daß Ge. Majestat ihre Bors stellungen so weniger Aufmerksamkeit wurdig geachtet. Nicht als Unklager des Ministers, sondern als Rathe Gr. Majeståt, beren Pflicht es mare, ihren herrn von bem Buftande feiner Staaten zu benachrichtigen, haben fie jenes Schreiben an ihn ergeben laffen. Sie verlangen bas Ungluck bes Ministers nicht, vielmehr sollte es sie freuen, ibn an jedem andern Orte der Welt, als bier in den Niederlanden, zufrieden und glucklich zu wiffen. Davon aber fenen fie auf das Bollkommenfte uberzeugt, daß sich die allgemeine Ruhe mit der Gegenwart dieses Mannes durchaus nicht vertrage. Der jetige gefahre volle Zustand ihres Baterlandes erlaube keinem unter ihnen, es zu verlaffen, und um Granvella's willen eine weite Reise nach Spanien zu thun. Wenn es also Gr. Majeståt nicht gefiele, ihrer fchriftlichen Bitte ju willfahren, fo hofften fie in Bukunft damit verschont zu fenn, bem Senate beizuwohnen, wo fie fich nur bem Berdruffe aussetzten, ben Minister zu treffen, und wo fie weder bem Ronige noch bem Staate etwas nutgten, sich selbst aber nur verächtlich erschienen. Schließlich baten fie, Ge. Majeståt mochte ihnen die ungeschmuckte Ginfalt zu gute halten, weil Leute ihrer Art mehr Werth darein setzen, aut zu bandeln, als schon zu reden." Daffelbe enthielt auch ein besonderer Brief des

<sup>1</sup> Vit. Vigl. T. II. 34. 35.

Grafen von Egmont, worin er für das königliche Handschreiben dankte. Auf dieses zweite Schreiben erfolgte die Antwort, "man werde ihre Borstellungen in Ueberslegung nehmen; indessen ersuche man sie, den Staatssrath, wie bisher, zu besuchen."

Es war augenscheinlich, baß ber Monarch weit bavon entfernt war, ihr Gefuch Statt finden zu laffen; barum blieben fie von nun an aus dem Staatsrathe weg, und verließen fogar Bruffel. Den Minister gesetzmäßig zu entfernen, mar ihnen nicht gelungen; sie versuchten es auf eine neue Urt, wovon mehr zu erwarten mar. Bei jeder Gelegenheit bewiesen fie und ihr Unhang ibm defentlich die Verachtung, von welcher fie fich durch= brungen fühlten, und wußten Allem, was er unternahm, ben Anstrich des Lacherlichen zu geben. Durch biefe niedrige Behandlung hofften fie den Sochmuth diefes Priefters zu martern, und von feiner gefranften Gigenliebe vielleicht zu erhalten, was ihnen auf andern Wes gen fehlgeschlagen war. Diese Absicht erreichten fie zwar nicht, aber das Mittel, worauf fie gefallen waren, fubrte endlich boch ben Minister gum Sturge.

Die Stimme des Bolks hatte sich lauter gegen dies sen erhoben, sobald es gewahr worden war, daß er die gute Meinung des Adels verscherzt hatte, und daß Månsner, denen es blindlings nachzubeten pflegte, ihm in der Verabscheuung dieses Ministers vorangingen. Das herabwürdigende Betragen des Adels gegen ihn weihte ihn jetzt gleichsam der allgemeinen Berachtung und besvollmächtigte die Verläumdung, die auch das Heilige nicht schont, Hand an seine Ehre zu legen. Die neue

Rirchenberfaffung, die große Rlage der Nation, hatte fein Gluck gegrundet - bies war ein Berbrechen, bas nicht verziehen werden konnte. Jedes neue Schauspiel ber hinrichtung, womit die Geschäftigkeit der Inquisitoren nur allzufreigebig war, erhielt den Abscheu gegen ihn in schrecklicher Uebung, und endlich schrieben Berkommen und Gewohnheit zu jedem Drangfale seinen Namen. Fremdling in einem Lande, bem er gewalt: fam aufgedrungen worden, unter Millionen Feinden allein, aller feiner Werkzeuge ungewiß, von der entleges nen Majeståt nur mit schwachem Urme gehalten, mit der Nation, die er gewinnen follte, durch lauter treulose Glieder verbunden, lauter Menschen, deren bochfter Gewinn es mar, seine Handlungen zu verfalschen, einem Beibe endlich an die Seite gesetzt, bas die Laft bes allgemeinen Fluchs nicht mit ihm theilen konnte so fand er, bloggestellt dem Muthwillen, dem Undanke, ber Parteisucht, dem Reide, und allen Leidenschaften eines zugellosen, aufgelosten Bolke. Es ift merkwurdig, daß der haß, den er auf sich lud, die Berschuldungen weit überschreitet, die man ihm zur Laft legen fonnte, daß es seinen Anklagern schwer, ja unmöglich fiel, burch einzelne Beweisgrunde den Berdammungs= spruch zu rechtfertigen, den sie im Allgemeinen über ihn fällten. Bor und nach ihm rig ber Kanatismus feine Schlachtopfer zum Altare, bor und nach ihm floß Burgerblut, wurden Menschenrechte verspottet und Elende gemacht. Unter Karl dem Sunften batte die Iprannei durch ihre Neuheit empfindlicher schmerzen sollen - un= ter dem Herzoge von Alba wurde sie zu einem weit

unnathrlichern Grade getrieben, daß Granvella's Berwaltung, gegen die seines Nachfolgers, noch barmberzig
war, und doch finden wir nirgends, daß sein Zeitalter
den Grad personlicher Erbitterung und Berachtung
gegen den Letztern hatte blicken laffen, die es sich gegen
seinen Borganger erlaubte.

Die Diedrigkeit feiner Geburt im Glanze hoher Burben zu verhullen, und ihn durch einen erhabenern Stand vielleicht dem Muthwillen seiner Teinde zu entruden, batte ibn die Regentin durch ihre Berwendungen in Rom mit bem Purpur zu bekleiden gewußt; aber eben biefe Burde, die ihn mit dem romischen Sofe naber verknupfte, machte ibn besto mehr gum Fremdling in den Provingen. Der Purpur war ein neues Berbrechen in Bruffel, und eine anftoffige verhafte Tracht, welche gleichsam die Beweggrunde offentlich ausstellte, aus benen er in's Runftige handeln murbe. Nicht fein ehrmurdiger Rang, der allein oft den schandlichsten Bofewicht beiligt, nicht fein erhabener Poften, nicht feine Adhtung gebietenden Talente, felbst nicht einmal feine schreckliche Allmacht, die täglich in so blutigen Proben fich zeigte, konnten ibn vor bem Gelachter schuten. Schrecken und Spott, Furchterliches und Belachenswerthes war in seinem Beispiele unnaturlich vermengt. 1

Der Abel ließ, auf die Ungabe des Grafen von Egmont, feine Bedienten eine gemeinschaftliche Liverei tragen, auf welche eine Narrentappe gestieft war. Ganz Bruffel legte sie für den Kardinalshut aus, und jede Erscheinung eines folden Bedienten erneuerte das Gelächter; diese Narrentappe wurde nachber, weil sie dem Hofe anstosig war, in ein Bundet

Berhaßte Gerüchte brandmarkten seine Ehre; man dichtete ihm meuchelmörderische Anschläge auf das Leben Egmonts und Oraniens an; das Unglaublichste sand Glauben; das Ungeheuerste, wenn es ihm galt, oder von ihm stammen sollte, überraschte nicht mehr. Die Nation hatte schon einen Grad der Berwilderung erreicht, wo die widersprechendsten Empsindungen sich gatten, und die seinern Grenzscheiden des Anstands und sittlichen Gefühls hinweggerückt sind. Dieser Glaube an außersordentliche Verbrechen ist beinahe immer ein untrüglicher Borläuser ihrer nahen Erscheinung.

Aber eben das seltsame Schicksal dieses Mannes führt zugleich etwas Großes, etwas Erhabenes mit sich, das dem unbefangenen Betrachter Freude und Bewunderung gibt. Hier erblickt er eine Nation, die, von keinem Schimmer bestochen, durch keine Furcht in Schrecken gehalten, standhaft, unerbittlich und ohne Bersabredung einstimmig, das Verbrechen ahndet, das durch die gewaltsame Einsetzung dieses Fremdlings gegen ihre Burde begangen ward. Ewig unvermengt und

Pfeile verwandelt — ein zufälliger Scherz, der ein sehr ernste haftes Ende nahm, und dem Wappen der Republik wahrs scheinlich seine Entstehung gegeben. Vit. Vigl. T. II. 35. Thuan. 489. Das Ansehen des Kardinals sank endlich so weit berab, daß man ihm öffentlich einen satirischen Kupfers stich in die Hand stecke, auf welchem er, über einem Haufen Sier sigend, vorgestellt war, woraus Bischbse hervorkrochen. Ueber ihm schwebte ein Teufel mit der Randschrift: Dieser ist mein Sohn, den sollt ihr boren! A. G. d. v. N. III. 40.

<sup>4</sup> Hopper. L. I. 35.

ewig allein faben wir ibn, gleich einem fremben, feinds seligen Rorper, über der Flache schweben, die ibn gu empfangen verschmaht. Gelbst die starte Sand des Monarchen, der fein Freund und fein Befchuter ift, vermag ihn gegen den Willen der Nation nicht zu hals ten, welche einmal beschlossen hat, ihn von sich zu stoßen. Ihre Stimme ift fo furchtbar, daß felbft ber Gigennut auf feine gemiffe Beute Bergicht thut, daß feine Boblthaten gefloben werden, wie die Fruchte von einem verfluchten Baume. Gleich einem austedenden Sauche haftet Die Infamie der allgemeinen Berwerfung auf ihm. Die Dankbarkeit glaubt fich ihrer Pflichten gegen ihn ledig, feine Anhanger meiden ibn, feine Freunde verftummen. So furchterlich rachte das Bolk feine Edeln und feine beleidigte Majestat an dem großten Monarchen der Erbe.

Die Geschichte hat dieses merkwurdige Beispiel nur ein einziges Mal in dem Kardinal Mazarin wiedersholt; aber es war, nach dem Geiste beider Zeiten und Nationen, verschieden. Beide konnte die höchste Gewalt nicht vor dem Spotte bewahren; aber Frankreich fand sich erleichtert, wenn es über seinen Pantalon lachte, und die Niederlande gingen durch das Gelächter zum Aufruhr. Jenes sah sich aus einem langen Zustande der Knechtschaft unter Richelieu's Berwaltung in eine plößliche, ungewohnte Freiheit versetz; diese traten aus einer langen und angebornen Freiheit in eine ungewohnte Knechtschaft hinüber; es war natürlich, daß die Fronde wieder in Unterwerfung, und die niederländischen Unruhen in republikanische Freiheit oder Empörung endigten.

Der Aufstand der Parifer war die Geburt der Armuth, ausgelaffen, aber nicht kuhn, trotig ohne Nachdruck, niedrig und edel, wie die Quelle, woraus er stammte. Das Murren der Niederlande mar die ftolze und fraftige Stimme bes Reichthums. Muthwille und hunger begeisterten jene, diese Rache, Gigenthum, Leben und Religion. Mazarins Triebfeder mar habsucht, Granvella's Herrschsucht. Jener war menschlich und fanft; biefer hart, gebieterisch, grausam. Der frangofische Mis nifter suchte in ber Zuneigung feiner Konigin eine Buflucht vor dem Saß der Magnaten und der Wuth des Bolke; ber niederlandische Minister forderte ben Saß einer gangen Nation beraus, um einem Einzigen zu gefallen. Gegen Mazarin waren nur Parteien und der Pobel, den sie waffneten; gegen Granvella die Mation. Unter jenem versuchte das Parlament eine Macht zu erschleichen, die ihm nicht gebuhrte; unter biesem fampfte es fur eine rechtmäßige Gewalt, Die er binterliftig zu vertilgen ftrebte. Gener batte mit ben Prinzen des Gebluts und den Pairs des Ronigreichs. wie dieser mit dem eingebornen Abel und den Standen zu ringen, aber auftatt daß die Erstern ihren gemeinschaftlichen Feind nur barum zu fiurzen trachteten, um felbst an seine Stelle zu treten, wollten die Lettern die Stelle felbst vernichten, und eine Gewalt gertrennen, Die fein einzelner Mensch gang besiten follte.

Indem dies unter dem Bolke geschah, sing der Misnister an, am hofe der Regentin zu wanken. Die wies berholten Beschwerden über seine Gewalt mußten ihr endlich doch zu erkennen gegeben haben, wie wenig man

an die ibrige glaube; vielleicht furchtete fie auch, baß der allgemeine Abscheu, der auf ihm haftete, sie felbst noch ergreifen, ober baß fein langeres Bermeilen ben gedrohten Aufstand doch endlich berbeirufen mochte. Der lange Umgang mit ibm, fein Unterricht und fein Beifpiel hatten fie endlich in den Stand gefett, ohne ibn zu regieren. Sein Unseben fing an, fie zu brucken, wie er ihr weniger nothwendig wurde, und feine Rehler, benen ihr Wohlmollen bis jett einen Schleier gelieben hatte, wurden fichtbar, wie es erfaltete. Jest war fie eben so geneigt, diese zu suchen und aufzuzählen, als fie es fonft gewesen mar, fie zu bedecken. Bei biefer fo nachtheiligen Stimmung fur ben Rarbinal fingen bie baufigen und bringenden Borftellungen des Adels endlich an, bei ihr Eingang zu finden, welches um fo leichter geschab, ba sie zugleich ihre Furcht barein zu vermengen wußten. "Man wundre fich fehr, " fagte ihr unter ans dern Graf von Egmont, "daß der Konig, einem Menschen zu Gefallen, der nicht einmal ein Niederlander fen, und von dem man alfo wiffe, daß feine Gluds feligkeit mit dem Besten dieser Lander nichts zu schafe fen habe, alle seine niederlandischen Unterthanen konne leiden feben - einem fremben Menfchen zu Befallen, ben feine Geburt zu einem Unterthan bes Raifers, fein Purpur zu einem Geschopfe des romischen Sofes machte. Ihm allein, fette ber Graf bingu, babe Granvella es ju banken, daß er bis jett noch unter ben Lebendigen fen; funftighin aber murbe er diese Sorge ber Statt. halterin überlaffen, und fie hiemit gewarnt haben." Deil fich ber größte Theil des Adels, ber Beringschatung

überdruffig, die ihm dort widerfuhr, nach und nach aus dem Staatsrathe juruckzog, so verlor das willkuhrliche Berfahren des Ministers auch sogar noch den letzen republikanischen Schein, der es bisher gemildert hatte, und die Ein de im Senate ließ seine hochmuthige Herrschaft in ihrer ganzen Widrigkeit sehen. Die Regentin empfand jetzt, daß sie einen Herrn über sich hatte, und von diesem Augenblicke an war die Berbannung des Ministers beschlossen.

Sie fertigte zu biefem Ende ihren geheimen Gefretår, Thomas Armenteros, nach Spanien ab, um ben Ronig uber alle Berhaltniffe bes Rardinals zu belehren, ihm alle jene Meußerungen des Adels zu hinterbringen, und auf diefe Urt den Entschluß zu seiner Berbannung in ihm felbst entstehen zu laffen. Was sie ihrem Briefe nicht anvertrauen mochte, hatte Urmenteros Befehl, auf eine geschickte Urt in den mundlichen Bericht eins zumischen, den ihm der Konig wahrscheinlich abfordern wurde. Urmenteros erfullte seinen Auftrag mit aller Geschicklichkeit eines vollendeten Sofmannes; aber eine Audienz von vier Stunden konnte das Werk vieler Jahre, bie Meinung Philipps von seinem Minister, in seinem Gemuthe nicht umfturgen, die fur die Ewigkeit barin gegrundet war. Lange ging diefer Monarch mit der Staatsklugheit und feinem Bortheile zu Rathe, bis endlich Granvella felbst feinem zaudernden Borfate zu Sulfe tam, und freiwillig um feine Entlaffung bat, ber er nicht mehr entgeben zu konnen furchtete. Was der Abscheu der ganzen niederlandischen Nation nicht vermocht batte, mar bem geringschätigen Betragen bes

Abels gelungen; er war einer Gewalt endlich mube, welche nicht mehr gefürchtet mar, und ihn weniger bem Neide als der Schande bloßstellte. Bielleicht gitterte er, wie Einige geglaubt haben, fur fein Leben, das gewiß in einer mehr als eingebildeten Gefahr fchwebte; vielleicht wollte er seine Entlaffung lieber unter bem Ramen eines Gefchents, als eines Befehls, von dem Ronige empfangen, und einen Fall, bem nicht mehr zu entflichen mar, nach dem Beispiele jener Romer, mit Unftand thun. Philipp felbst, scheint es, wollte ber niederlandischen Nation lieber jest eine Bitte großmus thig gewähren, als ihr fpater in einer Forderung nach geben, und mit einem Schritte, ben ihm die Nothwendigkeit auferlegte, wenigstens noch ihren Dank verdienen. Seine Furcht mar feinem Gigenfinne uberlegen, und die Rlugheit fiegte uber feinen Stolz.

Granvella zweiselte keinen Augenblick, wie die Entscheidung des Königs ausgefallen sen. Wenige Tage nach Armenteros Zurückfunft sah er Demuth und Schmeichelei aus den wenigen Gesichtern entwichen, die ihm bis jetzt noch dienstiftertig gelächelt hatten; das letzte kleine Gedränge seiler Augenknechte zerkloß um seine Person, seine Schwelle wurde verlassen; er erkannte, daß die befruchtende Wärme von ihm gewichen war. Die Lästerung, die ihn während seiner ganzen Berwalztung mißhandelt hatte, schonte ihn auch in dem Augensblick nicht, wo er sie ausgab. Kurz vorher, eh' er sein Amt niederlegte, untersteht man sich zu behaupten, soll er eine Ausschnung mit dem Prinzen von Oranien und dem Grasen von Egmont gewünscht, und sich

fogar erboten haben, ihnen, wenn um diefen Preis ihre Bergebung zu hoffen mare, auf ben Anieen Abbitte zu thun. 1. Es ift flein und verachtlich, bas Gedachtnif eines außerordentlichen Mannes mit einer folchen Nachrede zu besudeln, aber es ift noch verächtlicher und fleis ner, sie der Nachwelt zu überliefern. Granvella unterwarf fich bem toniglichen Befehle mit anftandiger Belaffenheit. Schon einige Monate vorher hatte er bem Herzog von Alba nach Spanien geschrieben, daß er ihm, im Falle er die Niederlande wurde raumen muffen, einen Zufluchtsort in Madrid bereiten mochte. Lange bedachte sich dieser, ob es rathsam ware, einen so gefahrlichen Rebenbuhler in der Gunft feines Ronigs berbeizurufen, oder einen so wichtigen Freund, ein so fostbares Werkzeug feines alten Saffes gegen die niederlandischen Großen, von sich zu weisen. Die Rache fiegte über seine Kurcht, und er unterstütte Granvellas Gesuch mit Nachdruck bei bem Monarchen. Aber feine Berwendung blieb fruchtlos. Armenteros hatte den Ronia überzeugt, daß der Aufenthalt dieses Ministers in Madrid alle Beschwerden der niederlandischen Nation, denen man ihn aufgeopfert hatte, heftiger wieder zurückbringen wurde: denn nunmehr, fagte er, murde man die Quelle felbft, deren Ausfluffe er bis jest nur verdorben haben follte, burch ihn vergiftet glauben. Er schickte ihn also nach ber Grafschaft Burgund, seinem Baterlande, wozu sich eben ein anständiger Borwand fand. Der Kardinal gab seinem Abzuge aus Bruffel ben Schein einer unbedeutenden

<sup>1</sup> Reidan, 4.

Reise, von ber er nachster Tage wieder eintreffen murbe. Bu gleicher Beit aber erhielten alle Staaterathe, Die sich unter seiner Verwaltung freiwillig verbannt batten, von dem Sofe Befehl, fich im Genate ju Bruffel wieder einzufinden. Db nun gleich biefer lettere Umfiand feine Wiederkunft nicht febr glaublich machte, und man jene Erfindung nur fur ein tropiges Glend erflarte, fo feblug bennoch die entfernteste Moglichkeit feiner Bieberkunft gar fehr ben Triumph nieder, ben man uber feinen Abzug feierte. Die Statthalterin felbft scheint ungewiß gewesen zu fenn, was sie an diesem Geruchte fur mahr halten follte, benn fie erneuerte in einem neuen Briefe an den Konig alle Vorstellungen und Grunde, die ihn abhalten follten, diefen Minifter gurudtommen zu laffen. Granvella felbst suchte in feinem Briefmechsel mit Barlaimont und Viglius dieses Gerucht zu unterbalten, und wenigstens noch durch wefenlose Traume feine Reinde zu fchrecken, die er durch feine Wegenwart nicht mehr peinigen konnte. Auch war die Furcht vor bem Ginfluffe Diefes Mannes fo übertrieben groß, daß man ihn endlich auch aus feinem eigenen Baterlande verjagte.

Machdem Pius der Vierte gestorben war, machte Granvella eine Reise nach Rom, um der neuen Papst wahl beizuwohnen, und dort zugleich einige Aufträge seines Herrn zu besorgen, dessen Bertrauen ihm unverloren geblieben war. Bald darauf machte ihn dieser zum Unterkönige von Neapel, wo er den Berführungen des himmelsstrichs erlag, und einen Geist, den kein Schicksal gebeugt hatte, von der Wollust übermannen

ließ. Er war zweiunbsechzig Jahre alt, als ihn der König wieder nach Spanien zurücknahm, wo er forts suhr, die italienischen Angelegenheiten mit unumschränkter Vollmacht zu besorgen. Ein finsteres Alter und der selbstzufriedene Stolz einer sechzigiährigen Geschäftsverswaltung machte ihn zu einem harten und unbilligen Richter fremder Meinungen, zu einem Sklaven des Herkommens, und einem lästigen Lobredner verganges ner Zeiten.

Aber die Staatskunst des untergehenden Jahrhunsderts war die Staatskunst des aufgehenden nicht mehr. Die Jugend des neuen Ministeriums wurde bald eines so gedieterischen Aufsehers mude, und Philipp selbst sing an, einen Rathgeber zu meiden, der nur die Thazten seines Baters lobenswurdig fand. Nichts desto weniger vertraute er ihm noch zuletzt seine spanischen Länder an, als ihn die Eroberung Portugals nach Lissabon sorderte. Er starb endlich auf einer italienischen Reise in der Stadt Mantua im drei und siebenzigsten Jahre seines Lebens, und im Bollgenusse seines Ruhms, nachdem er vierzig Jahre ununterbroch en das Berstrauen seines Königs besessen hatte.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. Dec. I. L. III. IV. p. 88 - 98.

## Der Staatsrath.

(1564.) Unmittelbar nach dem Abzuge des Miniftere zeigten sich alle die glucklichen Folgen, die man fich von feiner Entfernung versprochen hatte. Die miß= vergnugten Großen nahmen ihre Stelle im Staaterathe wieder ein, und widmeten sich den Staatsgeschaften wieder mit gedoppeltem Gifer, um feiner Gebusucht nach dem Bertriebenen Raum zu geben, und durch den gludlichen Bang ber Staateverwaltung feine Entbehr lichkeit zu erweisen. Das Gedrange mar groß um die Bergogin. Alles wetteiferte, einander an Bereitwilligfeit, an Unterwerfung, an Diensteifer zu übertreffen; bis in die spate Nacht murde die Arbeit verlangert; die größte Gintracht unter allen drei Curien, das beste Berftandniß zwischen bem Sofe und ben Standen. Bon ber Gutherzigkeit des niederlandischen Abels mar Alles zu erhalten, fobald feinem Gigenfinne und Stolze burch Bertrauen und Willfährigkeit geschmeichelt mar. Die Statthalterin benutte die erfte Freude der Nation, um ihr die Einwilligung in einige Steuern abzuloden, Die unter der vorigen Bermaltung nicht zu ertroßen gemes fen war. Der große Rredit des Abels bei dem Bolke unterstütte sie barin auf bas Nachdrücklichste, und bald

lernte sie dieser Nation das Scheimnis ab, daß sich auf dem deutschen Reichstage so oft bewährt hat, daß man nur viel fordern musse, um immer et was von ihr zu erhalten. Sie selbst sah sich mit Vergnügen ihrer langen Anechtschaft entledigt; der wetteisernde Fleiß des Abels erleichterte ihr die Last der Geschäfte, und seine einschmeichelnde Demuth ließ sie die ganze Süßigs keit ihrer Herrschaft empfinden.

(1564.) Granvella mar zu Boden geworfen, aber noch ftand fein Anhang. Seine Politik lebte in feinen Geschöpfen, die er im geheimen Rathe und im Finangs rathe zuruckließ. Der haß glimmte noch unter den Parteien, nachdem der Anführer langst vertrieben mar, und die Namen ber Dranische und Ronigliche Gefinnten, ber Patrioten und Rardinaliffen fuhren noch immer fort, ben Senat zu theilen, und bas Keuer ber Zwietracht zu unterhalten. Viglius von Buichem von Aytta, Prasident des geheimen Raths, Staaterath und Siegelbewahrer, galt jett fur den wiche tigsten Mann im Senate, und die machtigste Stute ber Krone und der Tiare. Diefer verdienstvolle Greis, bem wir einige schätbare Beitrage zu der Geschichte bes niederlandischen Aufruhrs verdanken, und beffen vertrauter Briefmechfel mit feinen Freunden uns in Ergablung berfelben mehrmals geleitet bat, mar einer ber größten Rechtsgelehrten seiner Zeit, dabei noch Theolog und Priefter, und hatte schon unter bem Raifer bie wichtigsten Aemter bekleibet. Der Umgang mit ben

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 38. Burg. 78. 79. Strad. 95. 98. Grot. 17.

gelehrteften Mannern, welche jenes Beitalter gierten, und an beren Spike fich Erasmus von Rotterdam befand, mit oftern Reisen verbunden, die er in Ges schäften bes Raisers anstellte, hatten ben Kreis seiner Renntniffe und Erfahrungen erweitert, und feine Grunde fate in manchen Studen uber feine Zeiten erhoben. Der Rubm feiner Gelehrfamkeit erfullte fein ganges Sahrhundert, und hat feinen Ramen gur Rachwelt getragen. Alls im Jahre 1548 auf dem Reichstage ju Augsburg die Berbindung ber Niederlande mit bem deutschen Reiche festgesetzt werden sollte, schickte Karl der Sunfte diesen Staatsmann babin, die Angelegenheit ber Provingen gu fuhren, und seine Geschicklichkeit vor zuglich half die Unterhandlungen zum Vortheile ber Niederlande leuken. 1 Dach dem Tode des Raifers mar Viglius ber Vorzüglichsten einer, welche Philipp aus der Verlaffenschaft seines Vaters empfing, und einer ber Wenigen, in benen er fein Gebachtniß ehrte. Das Gluck des Ministers Granvella, an den ihn eine frube Bekanntschaft gekettet hatte, trug auch ihn mit empor; aber er theilte ben Fall feines Gonners nicht, weil er seine Herrschsucht und feinen Sag nicht getheilt batte. Ein zwanzigjabriger Aufenthalt in den Provingen, wo ihm die wichtigsten Geschäfte anvertraut worben waren, die geprufteste Treue gegen seinen Monarden, und die eifrigste Unhanglichkeit an den katholischen Glauben machten ihn zum vorzüglichsten Werkzeuge ber Monarchie in den Niederlanden. 2

<sup>1 21. 3. 8.</sup> v. 9%. II. Theil. 503 u. folg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Vigl.

Vialius war ein Gelehrter, aber fein Denfer: ein erfahrner Weschäftemann, aber fein erleuchteter Ropf; nicht farke Geele genug, Die Feffeln bes Wahns, wie fein Freund, Erasmus, zu brechen, und noch viel wes niger schlimm genug, sie, wie fein Borganger, Granvella, seiner Leidenschaft dienen zu lassen. Bu schwach und zu verzagt, der fuhnern Leitung feines eigenen Berstandes zu folgen, vertraute er fich lieber bem bequemern Pfabe des Gewiffens an; eine Sache mar gerecht, sobald sie ihm Pflicht war. Er gehorte zu ben rechtschaffenen Menschen, die den schlimmen unentbehrlich find; auf feine Redlichkeit rechnete ber Betrug. Ein halbes Sahrhundert spåter håtte er seine Unsterblichkeit von der Freiheit empfangen, die er jetzt unterdrucken balf. Im geheimen Rathe zu Bruffel diente er ber Tyrannei; im Parlamente zu London, oder im Senate zu Amsterdam mar' er vielleicht wie Thomas Morus und Olden Barneveldt gestorben.

Einen nicht weniger furchtbaren Gegner, als Diglius war, hatte die Faktion an dem Prässdenten des Finanzraths, dem Grafen Barlaimont. Es ist wenig, was uns die Geschichtschreiber von dem Verdienste und den Gesinnungen dieses Mannes ausbewahrt haben; die blendende Größe seines Vorgängers, des Kardinals Granvella, verdunkelte ihn; nachdem dieser von dem Schauplatze verschwunden war, drückte ihn die Ueberlegenheit der Gegenpartei nieder; aber auch nur das Wenige, was wir von ihm auffinden können, verbreitet ein günstiges Licht auf seinen Charakter. Mehr als einmal bemüht sich der Prinz von Oranien, ihn von

bem Intereffe bes Rardinals abzuziehen, und feiner eigenen Partei einzuberleiben. - Beweis genug, baß er einen Werth auf diefe Eroberung legte. Alle feine Berfuche fcblagen fehl, ein Beweis, baf er mit keinem schwankenden Charafter zu thun hatte. Mehr als einmal feben wir ibn, allein unter allen Mitgliedern bes Rathe, gegen die überlegene Faktion heraustreten, und bas Interesse ber Krone, bas schon in Gefahr ift, aufgeopfert zu werden, gegen ben allgemeinen Widerspruch in Schutz nehmen. Alls der Pring von Oranien die Ritter bes goldenen Bließes in feinem Sause versams melt hatte, um über die Aufhebung ber Inquisition vorläufig einen Schluß zu fassen, war Barlaimont der Erste, der die Gesetzwidrigkeit dieses Berfahrens rugte, und ber Erfte, ber ber Regentin bavon Unterricht gab. Ginige Zeit barauf fragte ibn ber Pring, ob die Regentin um jene Zusammenkunft miffe, und Barlaimont stand keinen Augenblick an, ihm die Wahrbeit zu geftehen. Alle Schritte, die von ihm aufgezeichnet find, verrathen einen Mann, ben weber Beispiel, noch Menschenfurcht versuchen, der mit festem Muthe und unüberwindlicher Beharrlichkeit ber Partei getreu bleibt, die er einmal gewählt hat, ber aber zugleich zu folz und bespotisch bachte, um eine andere als diefe zu mahlen. 1

Noch werden uns unter dem königlichen Anhange zu Bruffel der Herzog von Arschot, die Grafen von Mannsfeld, Megen und Aremberg genannt — alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 82. 83. Burgund. 91. 168. Vit. Vigl. 40.

drei geborne Niederlander, und also mit dem gangen niederlandischen Abel, wie es schien, auf gleiche Art aufgefordert, der Hierarchie und der monarchischen Gewalt in ihrem Baterlande entgegen zu arbeiten. Um fo mehr muß uns der entgegengefetzte Beift ihres Betragens befremden, der besto auffallender ist, weil wir fie mit den vornehmsten Gliedern der Kaktion in freundschaftlichen Verhältnissen finden, und gegen die gemeinschaftlichen Lasten des Vaterlandes nichts weniger als unempfindlich sehen. Aber sie fanden in ihrem Busen nicht Gelbstvertrauen, nicht Beldenmuth genug, einen ungleichen Kampf mit einem fo überlegenen Gegner zu wagen. Mit feiger Klugheit unterwarfen fie ihren gerechten Unwillen dem Gesetze der Nothwendigkeit, und legten ihrem Stolze lieber ein hartes Opfer auf, weil ihre verzärtelte Eitelkeit keines mehr zu bringen vermochte. Bu wirthschaftlich und zu weise, um bas gewiffe Gut, das fie von der freiwilligen Grofmuth ihres herrn schon befagen, von feiner Gerechtigkeit ober Furcht erft ertrogen zu wollen, oder ein wirkliches Gluck hinzugeben, um ben Schatten eines andern zu retten, nutten sie vielmehr den gunftigen Augenblick, einen Bucher mit ihrer Beständigkeit gu treiben, Die jett, bei dem allgemeinen Abfalle des Adels, im Preise gestiegen war. Wenig empfindlich fur den wahren Ruhm, ließen fie ihren Ehrgeiz entscheiben, welche Partei fie ergreifen follten; kleiner Ehrgeiz aber beugt fich unter das harte Joch des Zwanges weit lieber, als unter die sanfte Herrschschaft eines überlegenen Geistes. Geschenk war klein, wenn sie sich dem Prinzen von

Oranien gaben, aber das Bundniß mit der Majeftat machte sie zu seinen desto furchtbarern Gegnern. Dort ging ihr Name unter dem zahlreichen Anhange und im Glauze ihres Nebenbuhlers verloren; auf der verlassenen Seite des Hoses sirahlte ihr durftiges Verdienst.

Die Geschlechter von Massau und Croi, welchem lettern ber Bergog von Arichot angehorte, waren seit mehreren Regierungen Nebenbuhler an Unsehen und Burde gewesen, und ihre Sifersucht hatte zwischen ihnen einen alten Familienhaß unterhalten, welchen Trens nungen in ber Religion guletet unversohnlich machten. Das haus Croi fand seit undenklichen Jahren in einem vorzüglichen Rufe ber Andacht und papistischen Heiligkeit; die Grafen von Maffan hatten sich der neuen Sette gegeben - Grunde genug, daß Philipp von Croi, Herzog von Arschot, eine Partei vorzog, bie bem Pringen von Pranien am meisten entgegens gesetzt war. Der Sof unterließ nicht, einen Gewinn aus diesem Privathaffe zu ziehen, und dem machsenden Unseben des naffanischen Saufes in der Republik einen so wichtigen Keind entgegenzustellen. Die Grafen von Mannsfeld und Megen waren bieber die vertrautesten Freunde des Grafen von Lymont gewesen. Gemeinschaftlich hatten sie mit ibm ihre Stimme gegen ben Minister erhoben; gemeinschaftlich die Inquisition und Die Stifte beftritten, und redlich mit ihm gufammengehalten bis hieber, bis an die letzten Linien ihrer Pflicht. - Diese brei Freunde trennten fich jett an bem Scheidewege ber Gefahr. Egmonts unbefonnene Tugend rif ibn unaufhaltsam auf dem Pfade fort, der

jum Berderben fuhrte; feine gewarnten Freunde fingen noch bei guter Zeit an, auf einen vortheilhaften Ruckaug zu denken. Es find noch Briefe auf uns gekommen, die zwischen den Grafen von Lamont und Mannsfeld gewechselt worden, und die uns, obgleich in einer spateren Epoche geschrieben, boch eine getreue Schilderung ihrer damaligen Berhaltniffe liefern. "Wenn "ich," antwortete der Graf von Mannsfeld seinem Freunde, der ihm freundschaftliche Bormurfe über feinen Abfall zum Konige gemacht hatte, "wenn ich ebes mals der Meinung gewesen bin, daß das gemeine Beste die Aufhebung der Inquisition, die Milderung "ber Edifte und die Entfernung des Rardinals Granwella nothwendig mache, so hat uns der Ronig ja "diefen Wunsch jetzt gewährt, und die Urfache unferer "Rlagen ift gehoben. Bu viel haben wir bereits gegen "die Majeståt des Monarchen und das Ansehen der "Kirche unternommen; es ift die bochfte Zeit, einzu-"lenken, daß wir dem Konige, wenn er kommt, mit "offener Stirn, ohne Bangigkeit entgegen geben konnen. 33ch fur meine Person bin vor seiner Ahndung nicht "bange; mit getroftem Muthe wurde ich mich auf feinen "Wink in Spanien stellen, und bon seiner Gerechtigkeit nund Gute mein Urtheil mit Buverficht erwarten. Ich "sage dieses nicht, als zweifelte ich, ob Graf Lamont "baffelbe von sich behaupten konnte, aber weise wird "Graf Lamont handeln, wenn er je mehr und mehr "seine Sicherheit befestigt, und ben Berdacht von seinen "Sandlungen entfernt. Bore ich, " heißt ce am Schluffe, "daß er meine Warnungen beherzigt, so bleibt ce bei

sunserer Freundschaft; wo nicht, so fühle ich mich stark sigenug, meiner Pflicht und der Shre alle menschlichen Berhältnisse zum Opfer zu bringen."

Die erweiterte Macht des Abels setzte die Republik beinahe einem großern Uebel aus, als basjenige war, bem fie eben burch Bertreibung bes Miniftere entronnen war. Durch eine lange Ueppigkeit verarmt, die zugleich feine Sitten aufgelost hatte, und mit ber er bereits gu febr vertraut worden mar, um ihr nun erft entsagen gu konnen, unterlag er ber gefährlichen Belegenheit, feinem herrschenden Sange zu schmeicheln, und den erloschenden Glang feines Glucks wieder herzustellen. Berfchwendungen führten die Gewinnsucht herbei, und diefe ben Wucher. Weltliche und geiftliche Memter wurden feil; Ehrenftellen, Privilegien, Patente an ben Meiftbietenden verkauft; mit der Gerechtigkeit felbft murde ein Gewerbe getries ben. Wen der geheime Rath verdammt hatte, sprach ber Staaterath wieder los; mas jener verweigerte, mar von diesem fur Geld zu erlangen. 3mar malzte ber Staaterath biefe Beschuldigung nachher auf die zwei andern Curien gurud; aber fein eigenes Beifpiel mar es, was diese auftedte. Die erfinderische Sabsucht eroffnete neue Quellen des Gewinns. Leben, Freiheit und Religion murden, wie liegende Grunde, fur gewiffe Summen versichert; fur Gold waren Morder und Uebelthater frei, und die Nation wurde durch das Lotto bestohlen. Dhne Rucksicht bes Ranges ober Verdienstes fah man die Dienftleute und Rreaturen ber Staatsrathe und

<sup>1</sup> Strada 159.

Provingstatthalter zu den wichtigsten Bedienungen vorgeschoben; wer etwas von dem Hofe zu erbitten hatte, mußte ben Weg durch die Statthalter und ihre untersten Diener nehmen. Rein Runftgriff der Berfuhrung murde gespart, ben Geheimschreiber der Herzogin, Thomas Armente= ros, einen bis jetzt unbescholtenen und redlichen Mann, in diefe Ausschweifungen mit zu verwickeln. Durch vorgespiegelte Betheurung von Ergebenheit und Freundschaft wußte man sich in feine Bertraulichkeit einzudrangen, und feine Grundfate durch Wohlleben aufzulofen; das verderbliche Beispiel steckte seine Sitten an, und neue Bedurfniffe siegten über seine bis jett unbestechliche Tugend. Jett verblindete er zu Migbrauchen, deren Mitschuldiger er war, und zog eine Hulle über fremde Berbrechen, um unter ihr auch die feinigen zu verbergen. Einverstanden mit ibm, beraubte man den koniglichen Schatz, und hinterging durch schlechte Berwaltung ihrer Sulfsmittel die Absichten der Regierung. Unterbeffen taumelte die Regentin in einem lieblichen Wahne bon herrschaft und Thatigkeit babin, ben die Schmeis chelei der Großen funftlich zu nahren wußte. Der Ehrgeis ber Parteien spielte mit ben Schwachen einer Frau, und kaufte ihr eine wahre Gewalt mit deren wesenlosen Beichen und einer demuthigen Außenseite der Untermurfigkeit ab. Bald gehorte fie gang ber Kaktion und anberte unvermerkt ihre Maximen. Auf eine ihrem vorigen Berhalten gang entgegengesetzte Beise brachte sie jett Fragen, die fur die andern Curien gehorten, oder Dorstellungen, welche ihr Diglius ingeheim gethan, widerrechtlich vor den Staatsrath, den die Kaftion beherrschte,

jo wie fie ibn ebemals unter Granvella's Berwaltung widerrechtlich vernachläffigt batte. Beinabe alle Geschäfte und aller Ginfluß wendeten fieh jett ben Statthaltern gu. Alle Bittschriften kommen an fie, alle Benefizien werben von ihnen vergeben. Es fam fo weit, daß fie ben Dbrigkeiten ber Stadte Rechtsfachen entzogen, und bor ihre Gerichtsbarkeit brachten. Das Angehn ber Provinzialgerichte nahm ab, wie fie bas ihrige erweiterten, und mit bem Anschn ber Obrigkeit lag die Rechtspflege und burgerliche Ordnung barnieder. Balb folgten bie fleinern Gerichtebofe bem Beispiel ber Landebregierung. Der Geift, ber ben Staatsrath zu Bruffel beherrichte, verbreitete fich bald durch alle Provingen. Bested)ungen, Indulgengen, Raubereien, Berkauflichkeit bes Rechts wurden allgemein auf den Richterftublen des Landes, die Sitten fielen, und die neuen Seften benutten biefe Licenz, um ihren Kreis zu erweitern. Die bulbsamern Religionsgesinnungen bes Abels, ber entweder felbst auf Die Seite ber Neuerer bing, ober wenigstens die Inquis fition als ein Werkzeug des Despotismus verabscheute, hatten die Strenge der Glaubensedifte aufgelost; burch Die Freibriefe, welche man mehreren Protestanten ers theilte, murden bem beiligen Umte feine beften Opfer entzogen. Durch nichts konnte ber Abel feinen nunmehrigen neuen Untheil an ber Landesregierung bem Bolfe gefälliger anfundigen, als wenn er ihm bas verhaßte Tribunal ber Inquisition jum Opfer brachte - und bazu bewog ihn seine Reigung noch mehr, als die Borschrift der Politik. Die Nation ging augenblicklich von bem bruckenoften 3mange ber Intolerang in einen Buftand

der Freiheit über, bessen sie bereits zu sehr entwöhnt war, um ihn mit Mäßigung auszuhalten. Die Inquissitoren, des obrigkeitlichen Beistandes beraubt, sahen sich mehr verlacht, als gefürchtet. In Brügges ließ der Stadtrath selbst einige ihrer Diener, die sich eines Rezers bemächtigen wollten, bei Wasser und Brod in's Gefängniß sehen. Um eben diese Zeit ward in Antwerpen, wo der Pobel einen vergeblichen Bersuch gemacht hatte, dem heiligen Amte einen Ketzer zu entreißen, eine mit Blut geschriebene Schrift auf öffentlichem Markte angeschlagen, welche enthielt, daß sich eine Anzahl Mensschen verschworen habe, den Tod dieses Unschuldigen zu rächen.

Von der Verderbniß, welche den ganzen Staatsrath ergriffen, hatten sich der geheime Rath und der Finanzerath, in denen Viglius und Barlaimont den Vorsit führten, noch größtentheils rein erhalten.

Da es der Faktion nicht gelang, ihre Anhänger in diese zwei Eurien einzuschieben, so blieb ihr kein anders Mittel übrig, als beide ganz außer Wirksamkeit zu setzen, und ihre Geschäfte in den Staatsrath zu verspflanzen. Um diesen Entwurf durchzuseizen, suchte sich der Prinz von Oranien des Beiskandes der übrigen Staatsrathe zu versichern. "Man nenne sie zwar Sesmatoren," ließ er sich öfters gegen seinen Anhang hers aus, "aber Andere besissen die Gewalt. Wenn man "Geld brauche, um die Truppen zu bezahlen, oder wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper, 40. Grot. 17. Vita Vigl. 39. Burg. 80, 87, 88. Strad. 99, 100.

solie Rede bavon fen, ber eindringenden Retzerei zu wehgren, ober bas Bolf in Ordnung zu erhalten, fo halte man fich an fie, ba fie boch weber ben Schatz noch sbie Gefetze bewachten, fondern nur die Organe waren, Burch welche die beiden andern Collegien auf den Staat mirkten. Und boch wurden fie allein der gangen Reiches permaltung gewachsen fenn, die man unnothiger Weise munter brei berschiedenen Kammern vertheilt hatte, wenn pfic fich nur unter einander verbinden wollten, bem "Staaterath biefe entriffenen Zweige ber Regierung mieder einzuverleiben, bamit Gine Geele ben gangen "Rorper belebe." Man entwarf vorläufig und in der Stille einen Plan, welchem zufolge zwolf neue Ritter bes Bliefes in ben Staaterath gezogen, die Berechtigs feitepflege an bas Tribunal zu Mecheln, bem fie recht= maßig zugehorte, wieder zuruckgegeben, die Gnadenbriefe, Patente u. f. w. bem Prafibenten Diglius überlaffen werden, ihnen aber die Verwaltung des Geldes anheim= gestellt sen follte. Dun fabe man freilich alle Schwies rigkeiten voraus, welche bas Miftrauen bes Sofes und die Eifersucht über die zunehmende Gewalt des Adels biefer Neuerung entgegensetzen wurden; um fie also ber Regentin abzunothigen, fteckte man fich hinter einige von den bornehmften Offizieren der Armee, welche den Sof zu Bruffel mit ungeftumen Mahnungen an ben rudftandigen Gold bennruhigen und im Berweigerunge: falle mit einer Rebellion broben mußten. Man leitete ce ein, daß die Regentin mit haufigen Supplifen und Memorialen angegangen murbe, die uber verzogerte Gerechtigkeit klagten, und die Gefahr übertrieben, welche

von dem täglichen Wachsthume ber Reterei zu beforgen sen. Nichts unterließ man, ihr von dem gerrutteten Bustande der burgerlichen Ordnung, der Rechtepflege und ber Kinangen ein fo abschreckendes Gemalbe zu geben, baß sie von dem Taumel, worein sie bisher gewiegt worden war, mit Schrecken erwachte. 1 Sie beruft alle brei Curien zusammen, um uber die Mittel zu berathschlagen, wie biefen Berruttungen zu begegnen fen. Die Mehrheit der Stimmen geht dabin, daß man einen aufserordentlichen Gefandten nach Spanien senden muffe, welcher den Konig durch eine umftandliche und lebenbige Schilderung mit dem mahren Buftande ber Sachen bekannter machen, und ihn vielleicht zu beffern Magregeln vermogen konnte. Diglius, dem von dem verborgenen Plane ber Kaktion nicht bas Mindeste abnete, widersprach dieser Meinung. "Das Uebel, " fagte er, moruber man klage, sen allerdings groß und nicht zu "vernachläffigen, aber unheilbar fen es nicht. Die Geprechtigkeit werde schlecht verwaltet, aber aus keinem nandern Grunde, als weil der Abel felbst das Unfeben "ber Obrigkeit burch fein verachtliches Betragen gegen "fie herabwurdige, und die Statthalter fie nicht genug sunterstutten. Die Reterei nehme überhand, weil ber meltliche Urm Die geiftlichen Richter im Stiche laffe, sund weil das gemeine Bolk nach dem Beispiele ber "Cbeln die Berehrung gegen seine Obrigkeit ausgezogen Nicht sowohl die schlechte Verwaltung der "habe. "Finanzen, als vielmehr die vorigen Rriege und die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 92-94. Hopper. 41. Vita Vigl. §. 87. 88.

"Staatsbedurfniffe bes Ronigs haben bie Provingen mit "biefer Schuldenlaft befehmert, von welcher billige Steuern "fie nach und nach wurden befreien konnen. Wenn ber "Staaterath feine Indulgenzen, Freibriefe und Erlaf-"fungen einschränke, wenn er die Sittenverbefferung "bei sich selbst anfinge, die Gesetze mehr achtete, und "die Obrigkeit in ihr voriges Unsehn wieder einsetzte, "furz, wenn nur die Collegien und die Statthalter erft "ihre Pflichten erfullten, fo murden diefe Rlagen bald naufhoren. Wozu also einen neuen Gefandten nach "Spanien, ba noch nichts Neues geschehen sen, um "dieses außerordentliche Mittel zu rechtfertigen? Be-"fiunde man aber bennoch barauf, so wolle er sich bem "allgemeinen Gutachten nicht entgegensetzen; nur bedinge ver sich aus, daß der wichtigste Auftrag des Botschafstere alebann fenn moge, ben Konig zu einer balbigen "Ueberfunft zu vermbgen." 1

Ueber die Wahl des Botschafters war nur Eine Stimme. Unter allen niederlandischen Großen schien Graf Egmont der Einzige zu senn, der beiden Theilen gleich Genüge thun konnte. Sein erklärter Haß gegen die Inquisition, seine vaterlandischen und freien Gesinnungen, und die unbescholtene Rechtschaffenheit seines Charakters, leisteten der Republik hinlängliche Bürgsschaft für sein Betragen; aus welchen Gründen er dem König willkommen senn mußte, ist schon oben berührt worden. Da bei Fürsten oft schon der erste Anblick das Urtheil spricht, so konnte Egmonts einnehmende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 95. 96. Hopper. 41. 43 sq.

Bilbung seine Beredsamkeit unterstützen, und seinem Gesuch eine Hulfe geben, deren die gerechteste Sache bei Königen nie entübrigt senn kann. Lymont selbst wünschte die Gesandtschaft, um einige Familienangeles genheiten mit dem Könige zu berichtigen.

Die Kirchenversammlung zu Trient war unterdessen auch geendigt, und die Schlusse derselben der ganzen katholischen Christenheit bekannt gemacht worden. Aber diese Schlusse, weit entfernt, den Zweck der Synode zu erfüllen und die Erwartungen der Religionsparteien zu befriedigen, hatten die Klust zwischen beiden Kirchen vielmehr erweitert, und die Glaubenstrennung unheilbar und ewig gemacht.

Der alte Lehrbegriff, anstatt geläutert zu senn, hatte jest nur mehr Bestimmtheit und eine größere Würde ershalten. Alle Spitzsfindigkeiten der Lehre, alle Kunste und Anmaßungen des heiligen Stuhls, die bis jetzt mehr auf der Willkühr beruht hatten, waren nunmehr in Gesetze übergegangen, und zu einem Sossem erhoben. Jene Gebräuche und Mißbräuche, die sich in den barsbarischen Zeiten des Aberglaubens und der Dunmheit in die Christenheit eingeschlichen, wurden jetzt sur wessentliche Theile des Gottesdienstes erklärt, und Bannsssüche Theile des Gottesdienstes erklärt, und Bannsssüche gegen jeden Verwegenen geschleudert, der sich diesen Dogmen widersetzen, diesen Gebräuchen entziehen würde. Bannslüche gegen den, der an der Wunderkraft der Reliquien zweiseln, der die Knochen der Märtyrer nicht ehren, und die Fürbitte der Heiligen für unkräftig zu

<sup>4</sup> Strada 103.

balten fich erdreiften wurde. Die Rraft ber Indulgengen, die erfte Quelle bes Abfalls von dem romischen Stuble, war jest durch einen unumftoglichen Lehrfatz erwiesen, und das Monchthum durch einen ausdrucklichen Schluß der Spnode in Schutz genommen, welcher Mannes personen gestattet, im sechzehnten Jahre, und Madchen im zwolften, Profeg zu thun. Alle Dogmen der Pros testanten find ohne Ausnahme verdammt; nicht ein einziger Schluß ift zu ihrem Vortheile gefaßt, nicht ein einziger Schritt geschehen, fie auf einem fanftern Wege in den Schoof der mutterlichen Rirche gurudzuführen. Die argerliche Chronif der Synode und die Ungereimtbeit ihrer Entscheidungen vermehrte bei diesen wo mog= lich noch die bergliche Berachtung, die sie langst gegen das Papfithum begten, und gab ihren Angriffen neue, bis jetzt noch übersehene Blogen preis. Es war ein unglucklicher Gedanke, die beleuchtende Fackel der Bernunft den Mnfterien der Kirche fo nabe zu bringen, und mit Bernunftichluffen fur Wegenstände des blinden Glaubens zu fechten.

Und die Schlusse des Conciliums befriedigten auch nicht einmal alle katholischen Mächte. Frankreich verswarf sie ganz, sowohl den Calvinisten zu gefallen, als auch weil die Superiorität, deren sich der Papst über das Concilium anmaßte, es beleidigte; auch einige katholische Fürsten Deutschlands erklärten sich dagegen. So wenig Philipp der Iweite von gewissen Artikeln darin erbaut war, die zu nahe an seine eigenen Rechte streisten, worüber kein Monarch der Welt mit mehr Eisersucht wachen konnte, als er; so sehr ihn der große

Einfluß des Papstes auf das Concilium und die willstührliche, übereilte Aufbebung desselben beleidigt hatte, so eine gerechte Ursache zur Feindseligkeit ihm endlich der Papst durch die Zurücksetzung seines Gesandten gab, so willig zeigte er sich doch, die Schlüsse des Concistiums anzuerkennen, die auch in dieser Gestalt seinem Lieblingsentwurfe, der Ketzervertilgung, zu Statten kamen. Alle übrige politische Rücksichten wurden dieser Angelegenheit nachgesetzt, und er gab Besehl, sie in allen seinen Staaten abzukündigen.

Der Geist bes Aufruhrs, ber alle niederlandische Provinzen bereits ergriffen hatte, bedurfte dieses neuen Junders nicht mehr. Die Gemuther waren in Gahrung, das Ansehn der römischen Kirche bei Vielen schon auf's Tiesste gesunken; unter solchen Umständen konnten die gebieterischen und oft abgeschmackten Entscheidunz gen des Conciliums nicht anders als anstößig seyn; aber so sehr konnte Philipp der Zweite seinen Charakter nicht verleugnen, daß er Völkern, die eine anzdere Sonne, ein anderes Erdreich und andere Gesetze haben, einen andern Glauben erlaubte. Die Regentin empfing den gemessensten Beschl, in den Niederlanden eben denselben Gehorsam gegen die trientischen Schlüsse zu erpressen, der ihnen in Spanien und Italien geleissiet ward.

Hist. de Philippe II. Watson. T. II. L. V. Thuan. II. 29, 491, 350. Essay sur les Moeurs. T. III. Concile de Trente. Meteren 59, 60.

<sup>2</sup> Strada 102.

Die Schluffe fanden ben heftigsten Widerspruch in bem Staaterathe zu Bruffel. Die Nation - erklarte Wilhelm von Oranien - wurde und konnte dieselben nicht anerkennen, da sie größtentheils ben Grundgesetsen ihrer Verfaffung zuwider liefen, und aus ahnlichen Grunden von mehreren fatholischen Furften verworfen worden fenen. Beinabe ber gange Staatsrath mar auf Oraniens Seite; die meiften Stimmen gingen dahin, daß man den Konig bereden muffe, Die Schluffe ent= weder gang zuruckzunehmen, oder fie wenigstens nur unter gemiffen Ginfcbrankungen bekannt zu machen. Diesem widersetzte sich Viglius und bestand auf dem Buchstaben der koniglichen Befehle. "Die Rirche," fagte er, "bat zu allen Zeiten die Reinigkeit ihrer Lehre sund die Genauigkeit der Disciplin durch folche allgemeine Concilien erhalten. Den Glaubensirrungen, "welche unfer Vaterland schon so lange beunruhigen, stann fein fraftigeres Mittel entgegengesett merben, sals eben biefe Schluffe, auf beren Bermerfung man "jett dringt. Wenn sie auch bier und ba mit ben Geserechtigkeiten bes Burgers und ber Constitution im "Widerspruche fteben, so ist dies ein Uebel, dem man "burch eine fluge und schonende Sandhabung berfelben "leicht begegnen kann. Uebrigens gereicht es unserm "Berrn, dem Konig von Spanien, ja zur Ehre, daß ser allein vor allen Fursten seiner Zeit nicht gezwungen mift, fein befferes Wiffen ber Nothwendigkeit unterzus porduen, und Magregeln aus Furcht zu verwerfen, die "das Wohl der Kirche von ihm beischt, und das Gluck "seiner Unterthanen ihm zur Pflicht macht." Da die Schlusse Berschiedenes enthielten, was gegen die Rechte der Krone selbst verstieß, so nahmen Einige davon Bersanlassung, vorzuschlagen, daß man diese Kapitel wesnigstens bei der Bekanntmachung hinweglassen sollte. Damit der König dieser ansiößigen und seiner Burde nachtheiligen Punkte mit guter Art überhoben würde, so wollten sie die niederländische Nationalsreiheit vorschüßen, und den Namen der Republik zu diesem Einsgriffe in das Concilium hergeben. Aber der König hatte die Schlüsse in seinen übrigen Staaten ohne Besdingung ausgenommen und durchseizen lassen, und es war nicht zu erwarten, daß er den übrigen katholischen Mächten dieses Muster von Widersexlichkeit geben, und das Gebäude selbst untergraben werde, das er zu grünsden so beslissen gewesen war.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Watson, T. I. L. VII. 262. Strad. 102. Burg. 115.

## Graf Egmont in Spanien.

Dem Könige, dieser Schlusse wegen, Vorstellungen zu thun, ihm ein milderes Versahren gegen die Protestanten abzugewinnen, und auf die Einziehung der beiden andern Ratheversammlungen anzutragen, war der Aufstrag, der dem Grasen von Egmont von Seiten der Mißvergnügten gegeben war; die Widersetlichkeit des niederländischen Volks gegen die Stitte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmöglichkeit zu überssühren, diese Stifte in ihrer ganzen Strenge zu handhaben, ihm über den schlechten Zustand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen niederländischen Staaten die Ausgen zu öffnen, ward ihm von der Statthalterin empfohlen.

Die Bestallung des Grasen wurde von dem Prässidenten Viglius entworfen. Sie enthielt große Klagen über den Verfall der Gerechtigkeitspflege, den Anwachs der Ketzerei und die Erschöpfung des Schatzes. Auf die personliche Ueberkunft des Königs wurde nachdrücklich gedrungen. Das Uebrige war der Beredsamkeit des Botsschafters vorbehalten, dem die Statthalterin einen Winkgab, eine so schoe Gelegenheit nicht von der Hand zu schlagen, um sich in der Gunst seines Herrn festzusetzen.

Die Verhaltungsbefehle des Grafen und die Vorfiellungen, welche durch ihn an den Konig ergehen sollten, fand der Prinz von Oranien in viel zu allgemeinen und schwankenden Ausdrucken abgefaßt. "Die Schildemung, " fagt er, melche der Prafident von unfern Beschwerden gemacht, ift weit unter ber Wahrheit ge-"blieben. Wie kann der Konig die schicklichsten Seilmittel anwenden, wenn wir ihm die Quellen des Uebels "verhehlen? Laßt uns die Zahl der Reter nicht geringer mageben, als sie wirklich ist; last uns aufrichtig ein-"gestehen, daß jede Proving, jede Stadt, jeder noch fo "kleine Flecken davon wimmelt; laßt uns auch nicht "bergen, daß sie die Strafbefehle verachten, und wenig "Chrfurcht gegen die Obrigkeit hegen. Wozu also noch "diese Buruckhaltung? Aufrichtig dem Ronige gestanden, "daß die Republik in diesem Zustande nicht verharren "kann. Der geheime Rath freilich wird anders urtheis Men, dem eben diese allgemeine Zerruttung willkommen "heißt. Denn woher sonst diese schlechte Verwaltung "ber Gerechtigkeit, diese allgemeine Berderbniß ber Rich-"terstühle, als von seiner Habsucht, die durch nichts zu persättigen ift? Woher diese Pracht, diese schändliche "Ueppigkeit jener Rreaturen, die wir aus dem Staube shaben steigen sehen, wenn sie nicht durch Bestechung "dazu gekommen find? Horen wir nicht taglich von "bem Bolke, daß kein anderer Schluffel fie eroffnen "konne, als Gold, und beweisen nicht ihre Trennungen sunter einander felbst, wie schlecht sie von der Liebe zum "Ganzen fich beherrschen laffen? Wie konnen Menschen sogum allgemeinen Besten rathen, die das Opfer ihrer "eigenen Leidenschaft find? Meinen fie etwa, daß Wir, "die Statthalter der Provingen, dem Gutbefinden eines "infamen Liktors mit unsern Soldaten zu Gebote fteben

sofollen? Laßt fie ihren Indulgengen und Erlaffungen "Grengen fetten, womit fie gegen diejenigen, benen wir ofie versagen, so verschwenderisch find. Niemand fann "Berbrechen erlaffen, ohne gegen bas Gange zu fundis ngen, und bas allgemeine Uebel burch einen Beitrag "zu vermehren. Mir, ich gestehe es, bat es niemals "gefallen, daß die Geheimniffe bes Staats und die "Regierungsgeschäfte sich unter so viele Rollegien ver-"theilen. Der Staaterath reicht bin fur alle; mehrere "Patrioten haben diefes langft ichon im Stillen emopfunden, und ich erklare ce jett laut. Ich erklare, "daß ich fur alle Uebel, worüber Klage geführt wird, "fein anderes Gegenmittel weiß, als jene beiben Rams "mern in bem Staatsrathe aufhoren zu laffen. Diefes mift ce, was man von dem Konige zu erhalten suchen "muß, oder diefe neue Gefandtichaft ift wiederum ganz "zwecklos und unnut gewesen." Und nun theilte ber Pring bem versammelten Senate ben Entwurf mit, von welchem oben die Rede war. Viglius, gegen den dieser neue Vorschlag eigentlich und am meisten gerichtet war, und dem die Mugen jest ploBlich geoffnet murden, uns terlag ber Seftigkeit feines Berbruffes. Die Gemuthes bewegung war seinem schwächlichen Körper zu ftark, und man fand ihn am folgenden Morgen vom Schlage gelabnit und in Gefahr bes Lebens. 1

Seine Stelle ubernahm Joachim Bopper, aus bem geheimen Rathe zu Bruffel, ein Mann von alter Sitte und unbescholtener Redlichkeit, bes Prasidenten vertrautester

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Vigl. §§. 88. 89. Burg. 97-102.

und wurdigster Freund. 1 Er machte zu Gunften ber Dranischen Partei noch einige Bufate zu ber Ausfertis gung des Gefandten, welche die Abschaffung der Inquifition und die Bereinigung der drei Curien betrafen, nicht sowohl mit Genehmigung ber Regentin, als vielmehr, weil sie es nicht verbot. Als barauf Graf von Egmont von dem Prasidenten, der sich unterdessen von seinem Zufalle wieder erholt hatte, Abschied nahm, bat ihn diefer, ihm die Entlassung von feinem Poften aus Spanien mitzubringen. Seine Zeiten, erklarte er, fenen poruber; er wolle sich, nach dem Beispiele feines Borgangers und Freundes, Granvella, in die Stille bes Privatlebens zuruckziehen, und dem Wankelmuthe des Glucke zuvorkommen. Sein Benius warne ihn vor einer sturmischen Zukunft, womit er sich nicht gerne vermengen wolle. 2

Der Graf von Egmont trat im Janner bes Jahres 1565 seine Reise nach Spanien an, und wurde daselbst mit einer Gute und Achtung empfangen, die keinem seines Standes vor ihm widerfahren war. Alle kastislianischen Großen, vom Beispiele ihres Konigs besiegt, oder vielmehr seiner Staatskunst getreu, schienen ihren verjährten Groll gegen den flamischen Adel ausgezogen zu haben, und beeiferten sich in die Wette, ihn durch

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vita Vigl. S. 89. Der Rämliche, aus bessen Memoires ich viele Aufschlusse über biese Epoche geschöpft habe. Seine nachherige Abreise nach Spanien hat den Briefwechsel zwisschen ibm und dem Prassdenten veranlaßt, der eines der schäbbarsten Dotumente für diese Geschichte ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund. 103.

ein angenehmes Bezeigen zu gewinnen. Alle feine Privatgesuche wurden ihm von dem Konige bewilligt, ja, seine Erwartungen bierin fogar übertroffen, und mabrend ber gangen Beit seines bortigen Aufenthalts hatte er Urfache genug, fich der Gastfreiheit des Monarchen zu rubmen. Dieser gab ihm die nachdrucklichsten Berfiche rungen von feiner Liebe zu bem niederlandischen Bolfe, und machte ihm hoffnung, daß er nicht ungeneigt fen, sich dem allgemeinen Wunsche zu fügen, und von der Strenge ber Glaubensverordnungen etwas nachzulaffen. Bu gleicher Zeit aber setzte er in Madrid eine Kommis sion von Theologen nieder, denen die Frage aufgelegt wurde, ob es nothig fen, den Provinzen die verlangte Religioneduldung zu bewilligen? Da die mehrsten barunter der Meinung waren, die besondere Berfaffung ber Niederlande und die Furcht vor einer Emporung durfte bier wohl einen Grad von Nachsicht entschuldigen, fo wurde die Frage noch bundiger wiederholt: "Er verlange nicht zu wiffen, " hieß es, "ob er es burfe, "sondern ob er es muffe?" Alls man das Letzte ver= neinte, fo erhub er fich von feinem Gipe, und kniete bor einem Kruzifire nieder. "Go bitte ich dich denn, Mas "jestät des Allmächtigen, " rief er aus, " daß du mich smie so tief mogest finken laffen, ein Berr berer zu fenn, "bie dich von sich siofen!" Und nach diesem Mufter ungefahr fielen die Magregeln aus, die er in den Nies berlanden zu treffen gesonnen war. Ueber ben Artikel ber Religion war die Entschließung bieses Monarchen einmal fur ewig gefaßt; die dringendste Nothwendigkeit konnte ihn vielleicht notbigen, bei Durchsetzung ber

Strafbefehle weniger ftreng zu fenn, aber niemals. fie gesetzlich zurudzunehmen, oder nur zu beschranken. Lamont stellte ihm vor, wie sehr selbst diese offentlichen Hinrichtungen der Reter täglich ihren Unhang verstärfen, da die Beispiele ihres Muthe und ihrer Freudigkeit im Tode die Zuschauer mit der tiefsten Bewunderung erfüllten, und ihnen hobe Meinungen von einer Lehre erweckten, die ihre Bekenner zu Belben machen kann. Diefe Vorstellung fiel bei bem Rouige zwar nicht auf bie Erde, aber fie wirkte etwas gang Anderes, als das mit gemeint worden war. Um diese verführerischen Auftritte zu vermeiden, und der Strenge der Edikte doch nichts dadurch zu vergeben, verfiel er auf einen Ausweg, und beschloß, daß die Binrichtungen in's Runftige - heimlich geschehen sollten. Die Antwort des Konigs auf den Inhalt feiner Gefandtichaft wurde dem Grafen schriftlich an die Statthalterin mitgegeben. Che er ihn entließ, konnte er nicht umbin, ihn uber fein Bezeigen gegen Granvella zur Rechenschaft zu ziehen, wobei er insbesondere auch der Spottliverei gedachte. Lymont betheuerte, daß das Ganze nichts als ein Tafelscherz gewesen, und nichts damit gemeint worden sen, was die Achtung gegen den Monarchen verlette. Bufte er, baß es einem Ginzigen unter ihnen eingefallen mare, etwas fo Schlimmes babei zu benten, fo murbe er felbft ihn bor seinen Degen fordern.1

Bei seiner Abreise machte ihm der Monarch ein Geschenk von funfzigtausend Gulden, und fugte noch die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grot. VI. Hopper. 43. 44. 45. Strad. 104. 105. 106.

Bersicherung binzu, daß er die Versorgung seiner Tochster über sich nehmen wurde. Er erlaubte ihm zugleich, den jungen Sarnese von Parma mit sich nach Bruffel zu nehmen, um der Statthalterin, seiner Mutter, das durch eine Ausmerksamkeit zu bezeigen. Die verstellte Sanstmuth des Königs, und die Betheuerungen eines Wohlwollens für die niederländische Nation, das er nicht empfand, hintergingen die Redlichkeit des Flasmänders. Glücklich durch die Glückseitgligkeit, die er seinem Baterlande zu überbringen meinte, und von der es nie weiter entsernt gewesen war, verließ er Madrid über alle Erwartung zufrieden, um alle niederländischen Propinzen mit dem Ruhme ihres guten Königs zu erfüllen.

Sleich die Eröffnung der königlichen Antwort im Staatsrathe zu Bruffel stimmte diese angenehmen Hoffsnungen schon merklich herunter. "Obgleich sein Entschluß "in Betreff der Glaubensedikte," lautete sie, "sest und "unwandelbar sen, und er lieber tausend Leben verlieren, "als nur Einen Buchstaben daran abandern wolle, so "babe er doch, durch die Vorstellungen des Grasen von "Egmont bewogen, auf der andern Seite keines von "den gelinden Mitteln unversucht lassen wollen, wo"durch das Volk vor der ketzerischen Verderbniß bewahrt,
"und jenen unabanderlich en Strasen entrissen wer"den könnte. Da er nun aus des Grasen Vericht ver"Glaubensirrungen in der Sittenverderbniß der nieder"ländischen Geistlichkeit, dem schlechten Unterrichte des

<sup>1</sup> Strad. 107.

"Bolks, und der verwahrlosten Erziehung der Jugend 233u fuchen fen, fo trage er ihr hiermit auf, eine beson= "dere Rommiffion von drei Bischofen und einigen der "geschicktesten Theologen niederzusetzen, deren Geschäft ses ware, sich über die nothige Reform zu berathschlas ngen, damit das Bolk nicht fernerhin aus Aergerniß smanke, oder aus Unwissenheit in den Frrthum fturge. 29 Beil er ferner gehort, daß die öffentlichen Todesstraofen ber Reter Diesen nur Gelegenheit gaben, mit einem stollfuhnen Muthe zu prahlen, und den gemeinen Sau-"fen durch einen Schein von Martyrerruhm zu bethoren, "fo folle die Kommiffion Mittel in Vorschlag bringen, wie diesen Sinrichtungen mehr Geheimniß zu geben, sund den verurtheilten Retern die Ehre ihrer Stand-"haftigkeit zu entreißen fen." Um aber ja gewiß zu fenn, daß diese Privatspnode ihren Auftrag nicht überschreite, so verlangte er ausdrucklich, daß der Bischof von Rpern, ein versicherter Mann, und der strengste Eiferer fur den katholischen Glauben, von den kommittirten Rathen fenn sollte. Die Berathschlagung sollte wo moglich in der Stille und unter dem Scheine, als ob fie die Ginführung der trientischen Schluffe zum 3weck batte, vor fich geben; mabricheinlich, um den romischen Sof durch diese Privatsmode nicht zu beunruhigen, und dem Geiste der Rebellion in den Provinzen keine Aufmunterung baburch zu geben. Bei ber Sitzung felbst follte die Bergogin nebst einigen treugefinnten Staatsrathen anwesend seyn, und sodann ein schriftlicher Bericht von dem, was darin ausgemacht worden, an ihn erlaffen werden. Bu ihren dringenoften Bedurfniffen

schickte er ihr einstweilen einiges Geld. Er machte ihr Hoffnung zu seiner personlichen Ueberkunft; erst aber müßte der Krieg mit den Turken geendigt senn, die man eben jetzt vor Maltha erwarte. Die vorgeschlagene Vermehrung des Staatsraths und die Verbindung des geheimen Raths und Finanzraths mit demselben wurde ganz mit Stillschweigen übergangen, außer daß der Herzog von Arschot, den wir als einen eifrigen Ronaslisten kennen, Sitz und Stimme in dem letztern bekam. Viglius wurde der Präsidentenstelle im geheimen Rathe zwar entlassen, mußte sie aber dessenungeachtet noch ganzer vier Jahre fort verwalten, weil sein Nachsolger, Karl Tyssenacque, aus dem Conseil der niederländischen Angelegenheiten in Madrid, so lange dort zurückgehalten wurde.

-000

Hopper, 44 - 46, 60. Strada 107, 151. Vita Vigl. 45.
 Not. ad Vit. Vigl. 187. Burgund, 105 sq. 119.

## Geschärftere Religions-Edikte. Allgemeine Widersetzung der Nation.

Lamont war kaum zuruck, als geschärftere Manbate gegen die Reter, welche aus Spanien gleichsam hinter ihm hereilten, die froben Zeitungen Lugen firaften, die er von der glucklichen Sinnesanderung des Monarchen zurückgebracht hatte. Mit ihnen fam zugleich eine Abschrift der trientischen Schluffe, wie fie in Spanien anerkannt worden waren, und jetzt auch in den Niederlanden follten geltend gemacht werden; wie auch das Todesurtheil einiger Wiedertaufer und noch anderer Reter unterschrieben. "Der Graf," horte man jetzt von Wilhelm dem Stillen, sift durch fpasonische Runfte überliftet worden. Gigenliebe und Gitel-"feit haben feinen Scharffinn geblendet; uber feinem "eigenen Vortheile hat er das allgemeine Beste vergeffen." Die Falschheit des spanischen Ministeriums lag jest offen da; diefes unredliche Verfahren emporte die Befien im Lande. Niemand aber litt empfindlicher babei, als Graf Egmont, der sich jetzt als das Spielwerk ber spanischen Arglist erkannte, und unwissender Weise an seinem Baterlande zum Berrather geworden war. "Diese scheinbare Bute also," beschwerte er fich laut

und bitter, "war nichts, als ein Kunstgriff, mich dem "Spotte meiner Mitburger preiszugeben, und meinen "guten Namen zu Grunde zu richten. Wenn der König "die Bersprechungen, die er mir in Spanien gethan, "auf eine solche Art zu halten gesonnen ist, so mag "Flandern übernehmen, wer will; ich werde durch meine "Zurückziehung von Geschäften öffentlich darthun, daß sich an dieser Wortbrüchigkeit keinen Antheil habe." In der That konnte das spanische Ministerium schwerzlich ein schicklicheres Mittel wählen, den Kredit eines so wichtigen Mannes zu brechen, als daß es ihn seinen ihn andetenden Mitburgern öffentlich als Einen, den es zum Besten gehabt hatte, zur Schau siellte. 1

Unterdessen hatte sich die Synode im folgenden Gutsachten vereinigt, welches dem Könige sogleich übersendet ward: "Für den Religionsunterricht des Bolks, die "Sittenverbesserung der Geistlichkeit und die Erziehung "der Jugend sen bereits in den trientischen Schlüssen so wiel Sorge getragen worden, daß es jeht nur darauf "ankomme, diese Schlüsse in die schleunigste Erfüllung "zu bringen. Die kaiserlichen Schlete gegen die Keher "dürsen durchaus keine Veränderung leiden; doch könne "man den Gerichtshößen ingeheim zu verstehen geben, "nur die hartnäckigen Keher und ihre Prediger mit dem "Tode zu bestrasen, zwischen den Sekten selbst einen "Unterschied zu machen, und dabei auf Alter, Rang, "Geschliecht und Gemüthscharakter der angeklagten Perssonen zu achten. Wenn es an dem wäre, das öffentliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 115.

"Hinrichtungen den Fanatismus noch mehr in Flammen "seiten, so wurde vielleicht die unheldenhafte, wes "niger in die Augen fallende, und doch nicht minder "harte Strafe der Galeere am angemessensten senn, "diese hohen Meinungen von Märtprerthum herunterzus"stimmen. Vergehungen des bloßen Muthwillens, der "Neugierde und des Leichtsinns konnte man durch Gelds"bussen, Landesverweisung oder auch durch Leibesstrafen "ahnden."

Wahrend daß unter diesen Berathschlagungen, die nun erft nach Madrid geschickt und von da wieder zus ruck erwartet werden mußten, unnut die Beit verftrich, ruhten die Proceduren gegen die Sektirer, oder murden jum wenigsten febr schlafrig geführt. Seit der Bertreis bung des Ministers Granvella hatte die Anarchie, welche in den obern Eurien herrschte und sich von da durch bie Provinzialgerichte verbreitete, verbunden mit den mildern Religionsgesinnungen des Abels, den Muth der Seften erhoben, und der Befehrungswuth ihrer Apostel freies Spiel gelaffen. Die Inquisitionsrichter maren burch die schlechte Unterstützung des weltlichen Armes, ber an mehreren Orten ihre Schlachtopfer offenbar in Schutz nahm, in Berachtung gefommen. Der fathos lische Theil der Nation hatte sich von den Schlussen der trientischen Kirchenversammlung, so wie von Egmonts Gefandtschaft nach Spanien, große Erwartungen gemacht, welche lettere durch die erfreulichen Nachrichten, die der Graf guruckgebracht, und in der Aufrichtigkeit feines

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 49. 50. Burgund. 110. 111.

Herzens zu verbreiten nicht unterlassen hatte, gerechtsertigt zu sein schienen. Je mehr man die Nation von der Strenge der Glaubensproceduren entwöhnt hatte, desto schmerzhafter mußte eine plötzliche und geschärstere Erneuerung derselben empfunden werden. Unter diesen Umständen langte das königliche Schreiben aus Spanien an, worin das Gutachten der Bischose und die letzte Anfrage der Oberstatthalterin beantwortet wurde.

"Bas für eine Auslegung auch der Graf von Lg. mont." lautete fie, "ben mundlichen Acuferungen bes Ronias gegeben habe, fo mare ihm nie, auch nicht eins mal von weitem, in den Ginn gefommen, nur bas Mindeste an den Strafbefehlen zu andern, die der Raifer, fein Bater, ichon bor funf und breifig Jahren in ben Provinzen ausgeschrieben habe. Diese Edifte, befehle er alfo, follen fortan auf bas Strengfte gehandhabt werden, die Inquisition von dem weltlichen Urme die thatigste Unterftutzung erhalten, und die Schluffe ber trientischen Kirchenversammlung unwiderruflich und unbedingt in allen Provinzen feiner Niederlande gelten. Das Gutachten der Bischofe und Theologen billige er vollkommen, bis auf die Milberung, welche fie barin, in Ruckficht auf Alter, Geschlecht und Charafter ber Individuen, vorgeschlagen, indem er bafur halte, daß es seinen Ediften gar nicht an Mäßigung fehle. Dem schlechten Gifer und der Treulofigkeit der Richter allein senen die Fortschritte zuzuschreiben, welche die Reterei bis jett in dem Lande gemacht. Welcher von diesen es alfo funftig an Gifer wurde ermangeln laffen, muffe seines Umtes entfett, und ein befferer an feinen Plat

gestellt werden. Die Inquisition solle, ohne Rucksicht auf etwas Menschliches, fest, furchtlos und von Leisbenschaft frei ihren Weg wandeln, und weder vor sich noch hinter sich schauen. Er genehmige Alles, sie moge so weit gehen, als sie wolle, wenn sie nur das Aersgerniß vermiede."

Diefer konigliche Brief, bem die oranische Partei alle nachherigen Leiden der Niederlande zugeschrieben bat, verursachte die heftigsten Bewegungen unter ben Staats: råthen, und die Meußerungen, welche ihnen zufällig oder mit Absicht in Gefellschaft barüber entfielen, warfen ben Schrecken unter bas Bolk. Die Furcht ber fpanis schen Inquisition kam erneuert guruck, und mit ihr fah man icon die gange Berfaffung gufammenfturgen. Schon borte man Gefangniffe mauern, Retten und Salseisen schmieden, und Scheiterhaufen zusammentragen. Alle Gesellschaften sind mit diesen Gesprächen erfüllt, und Die Furcht balt fie nicht mehr im Bugel. Es murden Schriften an die Baufer der Ebeln geschlagen, worin man fie, wie ehemals Rom feinen Brutus, aufforderte, bie fterbende Freiheit zu retten. Beifende Pasquille erschienen gegen die neuen Bischofe, Folterknechte, wie man fie nannte; die Klerisei murde in Komodien verspottet, und die Lafterung verschonte ben Thron fo menia, als ben romischen Stuhl.2

Inquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant scelus securi. Satis est mihi, si scandalum declinaverint. Burgund. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grot. 19. Burg. 122. Hopper. 61.

Aufacidreckt von biefen Gerüchten, laft die Regentin alle Staaterathe und Ritter zusammenrufen, um fich ibr Berhalten in diefer miglichen Lage von ihnen bes ftimmen zu laffen. Die Meinungen waren verschieden, und beftig ber Streit. Ungewiß zwischen Furcht und Pflicht zogerte man, einen Schluß zu faffen, bis ber Greis Diglius gulett aufstand, und burch fein Urtheil Die gange Berfammlung überraschte. - "Fett," fagte er, "burfe man gar nicht baran benfen, die fonigliche "Berordnung bekannt zu machen, che man den Monarochen auf den Empfang vorbereitet habe, den fie jett, valler Wahrscheinlichkeit nach, finden murde; vielmehr emuffe man die Inquisitionerichter anhalten, ihre Gemalt ja nicht zu migbrauchen, und ja ohne Barte zu "verfahren." Aber noch mehr erstaunte man, ale ber Pring von Oranien jetzt auftrat und diese Meinung bekampfte. "Der Wille des Konigs," fagte er, "sen zu "flar und zu bestimmt vorgetragen, fen durch zu viele "Deliberationen befestigt, als daß man es noch weiterbin wagen fonnte, mit feiner Bollftredung gurudzuhals sten, obne den Borwurf der ftraflichften Salsftarrigkeit "auf sich zu laden." - "Den nehm' ich auf mich," fiel ihm Viglius in die Rede. 33ch stelle mich seiner "Unquade entgegen. Wenn wir ihm die Rube feiner "Diederlande damit erfaufen, fo wird uns diefe Wider-"settlichkeit endlich noch bei ihm Dank erwerben." Schon fing die Regentin an, ju diefer Meinung binuber gu manken, als fich ber Pring mit Beftigkeit bagwischen marf. "Bas," fiel er ein, "mas haben die vielen Bor-"ftellungen, die wir ibm gethan, die vielen Briefe, die

"wir an ihn geschrieben, mas hat die Gefandtschaft ausmaerichtet, die wir noch furglich an ihn gesendet haben? "Nichts - und was erwarten wir also noch? Wollen "wir, feine Staaterathe, allein feinen gangen Unwillen gauf und laben, um ihm auf unfere Gefahr einen Dienft 2014 leiften, ben er uns niemals banken wird ?" Unents schlossen und ungewiß schweigt die ganze Versammlung; Niemand hat Muth genug, dieser Meinung beizupfliche ten, und eben so wenig, sie zu widerlegen; aber ber Pring hat die naturliche Furchtsamkeit der Regentin zu feinem Beistande gerufen, die ihr jede Bahl untersagt. Die Folgen ihres unglucklichen Gehorsams werden in Die Augen leuchten, - womit aber, wenn fie fo glucklich ift, diese Folgen durch einen weisen Ungehorsam zu verhuten, womit wird sich beweisen laffen, daß sie dies felben wirklich zu furchten gehabt habe? Sie erwählt also von beiden Rathschlägen den traurigsten; es geschehe baraus, was wolle, die konigliche Berordnung wird ber Bekanntmachung übergeben. Diesmal siegte also die Kaktion, und der einzige berghafte Freund der Regierung, ber seinem Monarchen zu dienen, ihm zu mißfallen Muth hatte, mar aus dem Felde geschlagen. 1 Diese Sitzung machte der Rube der Oberstatthalterin ein Ende; von biesem Tage an gablen die Niederlande alle Sturme, die ohne Unterbrechung von nun an in ihrem Innern gewuthet haben. Alls die Rathe auseinander gingen, sagte ber Pring von Oranien zu Ginem, der zunachst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund 123. 124. Meteren 76. Vita Vigl. 45.

bei ihm fland: "Run," fagte er, "wird man uns bald ein großes Trauerspiel geben."

Die Geschichtschreiber ber spanischen Partei baben nicht verabfaumt, Draniens Betragen in diefer Gigung gegen ihn geugen gu laffen, und mit biefem Beweife von Unredlichkeit über feinen Charafter gu triumphiren. Er, fagen fie, ber im gangen bieberigen Lauf ber Dinge die Magregeln bes Sofes mit Worten und Thaten bestritten bat, fo lange fich noch mit einigem Grunde furchten ließ, daß fie burchgeben modten, tritt jest zum erften Male auf beffen Geite, ba eine gewiffenhafte Ausrichtung feiner Befehle ibm mahrichein: lider Weife zum Rachtbeile gereichen wird. Um ben Ronig gu überführen, wie übel er gethan, bag er feine Barnuns gen in den Wind geschlagen; um sich rubmen zu konnen: Das hab' ich vorber gefagt, fest er bas Wohl feiner Nation auf's Epiel, fur welches allein er boch bis jest ge= Famuft haben wollte. Der gange Zusammenbang feines vor: bergebenden Betragens erwies, daß er die Durchfegung ber Stifte fur ein Uebel gehalten; gleichwohl wird er jest auf einmal feinen lleberzeugungen untreu, und folgt einem ent: gegengesetten Plane, obgleich auf Geiten ber Ration alle Grunde fortbauern, die ihm ben erften vorgeschrieben; und biog begwegen thut er biefes, weil die Tolgen jest anders auf den Renig fallen. Alfo ift es ja am Tage, fahren feine Gegner fort, bag bas Befte feines Bolfs weniger Gewalt fiber ibn bat, als fein fclimmer Wille gegen ben Ronig. 11m feinen Sag gegen biefen zu befriedigen, fommt es ibm nicht barauf an, jene mit aufzuopfern.

Aber ift es benn an bem, baß er bie Nation burch Ber ferberung biefer Ebitte aufopfert? ober, beftimmter zu reben, bringt er bie Ebitte zur Bollftreckung, wenn er auf ihre Befanntmachung bringt? Läßt fich nicht im Gegentheile mit weit mehr Wahrscheinlichteit barthun, baß er jene allein durch tiefe bintertreiben fann? Die Nation ist in Gabrung, und bie erhipten Parteien werden, aller Vermuthung nach

Es erging also ein Soikt an alle Statthalter der Provinzen, worin ihnen befohlen war, die Plakate des Raifers, wie diejenigen, welche unter der jezigen Resgierung gegen die Retzer ausgeschrieben worden, die Schlüsse der trientischen Kirchenversammlung, wie die der neulich gehaltenen bischbsslichen Synode, in die genaueste Ausübung zu bringen, der Inquisition hülfreiche Hand zu leisten, und die ihnen untergebenen Obrigkeiten ebenfalls auf's Nachdrücklichste dazu anzuhalten. Zu dem Ende solle ein Ieder aus dem ihm untergeordneten Rathe einen tüchtigen Mann auslesen, der die Provinzen sleißig durchreise, und strenge Untersuchungen anstelle,

(benn fürchtet es nicht Biglins felbft?), einen Biderftand bagegen außern, ber ben Konig zum Nachgeben zwingen muß. Jest, fagt Dranien, bat meine Nation die nothige Schwung: fraft, um mit Gluck gegen die Tyrannei zu kampfen. Ber: faume ich biefen Zeitpunkt, fo wird biefe lettere Mittel fin= ben, durch geheime Regotiationen und Rante gu erfchtei= den, was ihr durch offenbare Gewalt miglang. Gie wird baffelbe Biel, nur mit mehr Behutfamteit und Schonung, verfolgen; aber die Extremitat allein ift es, was meine Ration ju Ginem Zwecke vereinigen, ju einem fühnen Schritte fortreißen fann. Alfo ift es flar, daß der Pring nur feine Sprache in Abficht auf den Ronig verandert, in Absicht auf das Bole aber mit feinem ganzen vorhergehenden Betragen fehr zusammenhangend gehandelt hat. Und welche Pflichten fann er gegen ben Konig haben, die von bem, was er ber Republik schulbig ift, verschieben find? Goll er eine Gewaltthatigfeit gerade in dem Augenblicke verhindern, wo fie ihren Urheber ftrafen wird? Sandelt er gut an feinem Baterlande, wenn er bem Unterbrucker beffetben eine Hebereitung erfpart, burch die foldes allein feinem unvermeid: lichen Schictfale entfliehen fann?

ob den gegebenen Verordnungen von den Unterbeamten die gehörige Folge geleistet werde, und dann jeden dritzten Monat einen genauen Vericht davon in die Residenz einschiesen. Den Erzbischöfen und Vischöfen wurde eine Abschrift der trientischen Schlüsse nach dem spanischen Originale zugesendet, mit dem Vedeuten, daß, im Falle sie den Veisstand der weltlichen Macht brauchten, ihnen die Statthalter ihrer Didecsen mit Truppen zu Gebote stehthalter ihrer Didecsen mit Truppen zu Gebote stehthalterin selbst annehmen wollten. Gegen diese Schlüsse gelte kein Privilegium; der König wolle und besehle, daß den besondern Territorialgerechtigkeiten der Provinzen und Städte durch ihre Vollstreckung nichts benommen son sollte.

Diese Mandate, welche in jeder Stadt bffentlich burch den Herold verlesen wurden, machten eine Wirskung auf das Bolk, welche die Furcht des Prässenten Diglius und die Hoffnungen des Prinzen von Oranien auf's Bollkommenste rechtsertigte. Beinahe alle Statts halter weigerten sich, ihnen Folge zu leisten, und drohten abzudanken, wenn man ihren Gehorsam wurde erzwingen wollen. "Die Berordnung," schrieben sie zuruck, "sen auf eine ganz falsche Angabe der Sektirer "gegründet. Die Gerechtigkeit entsetze sich vor der

Strada 114. Hopper. 53. 54. Burg. 115. Meteren 77. Grot. 18.

Die Angant ber Reger wurde von beiben Parteien fehr uns gleich angegeben, je nachbem es bas Interesse und bie Leisbenschaft einer jeben erheischte, sie zu vermehren ober zu

sungeheuren Menge ber Opfer, Die fich täglich unter sibren Banden hauften; 50 und 60,000 Menschen aus sibren Difiriften in den Klammen umkommen zu laffen, "fen fein Auftrag fur fie." Gegen die trientischen Schluffe erklarte fich besonders die niedere Beiftlichkeit, beren Unwiffenheit und Sittenverderbniß in diesen Schluffen auf's Graufamfte angegriffen mar, und die noch außerbem mit einer so verhaften Reform bedrohet murde. Sie brachte jest ihrem Privatnuten bas bochfte Intereffe ihrer Rirche zum Opfer, griff die Schluffe und bas gange Concilium mit bittern Schmahungen an, und ftreute den Samen bes Aufruhre in die Gemuther. Daffelbe Geschrei fam jest wieder zuruck, welches ebemals die Monche gegen die neuen Bischofe erhoben hats ten. Dem Erzbischofe von Cambray gelang es endlich, bie Schluffe, doch nicht ohne vielen Widerspruch, abfundigen zu laffen. Mehr Muhe koftete es in Mecheln und Utrecht, wo die Erzbischofe mit ihrer Beiftlichkeit zerfallen waren, die, wie man fie beschuldigte, lieber bie gange Rirche an ben Rand bes Untergangs fuhren, als fich einer Sittenverbefferung unterziehen wollte. 4

verringern; und die nämliche Partei widersprach sich oft selbst, wenn sich ihr Interesse abänderte. War die Rede von neuen Anstalten der Unterdrückung, von Einführung der Inquistionsgerichte u. s. w., so mußte der Anhang der Protessanten zahllos und unübersehlich sehn. War hingegen die Rede von Nachgiedigkeit gegen sie, von Verordnungen zu ihrem Besten, so waren sie wieder in so geringer Anzahl vorhanden, daß es der Mühe nicht verlohnte, um dieser wenigen sahlechten Leute willen eine Keuerung anzusangen. Hopper. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 55. 62. Strad. 115. Burg. 115. Meteren 76. 77.

Unter ben Provingen regte fich Brabants Stimme am lauteften. Die Stande Diefer Landschaft brachten ibr großes Privilegium wieder in Bewegung, nach welchem ce nicht erlaubt mar, einen Gingebornen vor einen frems ben Gerichtshof zu ziehen. Sie sprachen laut von bem Gibe, ben ber Ronig auf ihre Statuten geschworen, und von den Bedingungen, unter welchen fie ihm Unterwerfung gelobt. Lowen, Antwerpen, Bruffel und Bergogens busch protestirten feierlich in einer eigenen Schrift, die fie an die Oberftatthalterin einschickten. 1 Diefe, immer ungewiß, immer zwischen allen Parteien ber = und binüberwankend, zu muthlos, dem Konige zu gehorchen, und noch viel muthloser, ihm nicht zu gehorchen, läßt neue Sitzungen halten, hort bafur und bawider ftimmen, und tritt zulett immer berjenigen Meinung bei, die fur fie die allermiflichste ift. Man will sich von Neuem an ben Konig nach Spanien wenden; man halt gleich barauf biefes Mittel fur viel zu langfam; die Gefahr ist dringend, man muß dem Ungestum nachgeben, und Die konigliche Berordnung aus eigener Macht ben Umstanden anpassen. Die Statthalterin lagt endlich bie Unnalen bon Brabant burchsuchen, um in ber Inftruttion des erften Inquifitors, ben Karl der Sunfte der Proving vorgesett hatte, eine Borfchrift fur den jetigen Kall zu finden. Diese Instruktion ist berjenigen nicht gleich, welche jest gegeben worden; aber der Konig hat fich ja erklart, daß er feine Neuerung einführe; alfo ift es erlaubt, die neuen Plakate mit jenen alten Berordnungen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 63. 64. Strad. 115.

anszugleichen. Diese Auskunft that zwar den hohen Forderungen der brabantischen Stånde kein Genüge, die es auf die völlige Aushebung der Inquisition angelegt hatten, aber den anderen Provinzen gab sie das Signal zu ähnlichen Protestationen und gleich tapferm Widersstande. Dhne der Herzogin Zeit zu lassen, sich darüber zu bestimmen, entziehen sie eigenmächtig der Inquisition ihren Gehorsam und ihre Hulselstung. Die Glaubenssrichter, noch kurzlich erst durch einen ausdrücklichen Bessehl zu strenger Amtssührung aufgerusen, sehen sich auf einmal wieder vom weltlichen Arme verlassen, alles Anschens und aller Unterstützung beraubt, und erhalten auf ihre Klagen am Hose nur leere Worte zum Bescheid. Die Statthalterin, um alle Theile zu befriedigen, hatte es mit allen verdorben.

Während daß dieses zwischen dem Hose, den Eurien und den Ständen geschah, durchlief ein allgemeiner Geist des Aufruhrs das Bolk. Man fängt an, die Rechte des Unterthans hervorzusuchen und die Gewalt der Könige zu prüsen. "So blödsinnig wären die Nieder-länder nicht," hort man Biele und nicht sehr heimlich sagen, "daß sie nicht recht gut wissen sollten, was der "Unterthan dem Herrn, und der Herr dem Unterthan "sschuldig sen; und daß man noch wohl Mittel würde "auffinden können, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, "wenn es auch jetzt noch keinen Anschein dazu habe." In Antwerpen fand man sogar an mehreren Orten eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vit. Vigl. 46. Hopper. 64, 65. Strad. 115, 116. Burgund. 150-154.

Schrift angeschlagen, worin ber Stabtrath aufgeforbert mar: ben Ronig von Spanien, weil er seinen Gib ges brochen und die Freiheiten bes Landes verlett batte, bei dem Kammergerichte zu Spener zu verflagen, ba Brabant, als ein Theil des burgundischen Kreises, in dem Religionsfrieden von Paffan und Augsburg mitbegriffen sen. Die Calvinisten stellten um eben diese Zeit ibr Glaubensbekenntniß an das Licht, und erklarten in einer Borrede, die an den Konig gerichtet mar, daß fie, ob fie gleich gegen 100,000 Mann ftark maren, bens noch sich ruhig verhielten, und alle Landesauflagen gleich ben Uebrigen trugen; woraus erhelle, fetten fie bingu, baß fie keinen Aufruhr im Schilde führten. Man ftreut freie, gefährliche Schriften in's Publifum, Die die fpanische Tyranuci mit ben gehäffigsten Farben malen, die Nation an ihre Privilegien und gelegenheitlich auch an ibre Rrafte erinnern. 1

Die Kriegeruftungen Philipps gegen die Pforte, wie die, welche Erich, Herzog von Braunschweig, um eben diese Zeit (Niemand wußte zu welchem Ende) in der Nachsbarschaft machte, trugen mit dazu bei, den allgemeinen

Die Regentin nannte bem Könige eine Jahl von 5000 folscher Schriften. Strada 117. Es ist mertwürdig, was für eine große Molle die Buchdruckertunst und Publicität überhaupt bei dem niederländissen Aufruhr gespielt hat. Durch dieses Draan sprach ein einziger unruhiger Kopf zu Millionen. Unter den Schmähschriften, welche größtentheils mit aller der Riedrigkeit, Robbeit und Brutalität abgesaßt waren, welche der unterscheidende Charafter der meisten damaligen protestantischen Parteischriften war, fanden sich zuweilen auch Bücher, welche die Religionöfreiheit gründlich vertheibigten.

Berdacht zu bestärken, als ob die Inquisition den Niederlanden mit Gewalt aufgedrungen werden sollte. Biele von den angesehensten Kausseuten sprachen schon laut davon, sie wollten ihre Häuser und Güter verlassen, um die Freiheit, die ihnen hier entrissen würde, in einer andern Weltgegend aufzusuchen; andere sahen sich nach einem Ansührer um, und ließen sich Winke von gewaltthätiger Widersetzung und fremder Hülfe entfallen.

Um in dieser drangvollen Lage vollends noch unberathen und ohne Stute zu fenn, mußte die Statthals terin auch von dem Einzigen noch verlaffen werden, der ihr jett unentbehrlich mar, und der mit dazu beigetras gen hatte, fie in diefe Lage zu fturgen. "Done einen 32Burgerkrieg zu entzünden," schrieb ihr Wilhelm von Oranien, "sen es jett schlechterdings unmbalich, ben "Befehlen des Konigs nachzukommen. Wurde aber "bennoch barauf bestanden, so musse er bitten, seine "Stelle mit einem Andern zu besetzen, der den Absichsten seiner Majeståt mehr entspräche, und mehr als "er über die Gemuther der Nation vermochte. Der "Eifer, den er bei jeder anderen Gelegenheit im Dienste "ber Krone bewiesen, werde, wie er hoffe, seinen jetis ogen Schritt vor jeder schlimmen Auslegung ficher ftellen; sebenn fo, wie nunmehr die Sachen ftunden, bliebe ihm steine andere Bahl, als entweder dem Konige ungehorfam 224 fenn, oder seinem Baterlande und sich selbst zum Nach-"theile zu handeln." Von dieser Zeit an trat Wilhelm von

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper, 61, 62. Strad. 117, 118. Meteren 77, A, G, b, v, N, III, 60.

Oranien aus bem Staatsrathe, um fich in feine Stadt Breda zu begeben, wo er in beobachtender Stille, boch schwerlich gang mußig, ber Entwickelung entgegen fab. Seinem Beisviele folgte ber Graf von Boorn; 1 nur La mont, immer ungewiß zwischen der Republik und dem Throne, immer in dem eiteln Berfuche fich abarbeitend, ben guten Burger mit dem gehorsamen Unterthan zu vereis nen; Egmont, dem die Gunft des Monarchen weniger ent= behrlich, und also auch weniger gleichgultig war, konnte es nicht von fich erhalten, die Saaten feines Glucks zu verlaffen, die an dem Sofe der Regentin jest eben in voller Bluthe fanden. Die Entfernung des Pringen von Oranien, dem die Noth fowohl, als fein überlegener Berstand allen den Ginfluß auf die Regentin gegeben, ber großen Geiffern bei fleinen Seelen nicht entsteben fann. hatte in ihr Vertrauen eine Lucke geriffen, von welcher Graf Egmont, vermoge einer Sympathie, Die zwischen ber feigen und gutherzigen Schwäche fehr leicht gestiftet wird, einen unumschrankten Besitz nahm. Da sie eben so sehr furchtete, burch ein ausschließendes Vertrauen in die Unbanger der Krone bas Bolf aufzubringen, als fie bange mar, bem Ronige burch ein zu enges Berftandniß mit den erklarten Sauptern der Faktion zu miffallen, fo konnte fich ihrem Bertrauen jest fchwerlich ein befferer Begenstand anbieten, als eben Graf von Lymont, von dem es eigentlich nicht so recht ansgemacht war, welcher von beiden Parteien er angehorte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 67.

## Drittes Buch.



## Verschwörung des Adels.

(1565.) Bis jett, scheint es, mar die allgemeine Rube der aufrichtige Wunsch des Prinzen von Oranien, der Grafen von Egmont und zoorn und ihrer Freunde gewesen. Der mahre Bortheil des Ronigs, ibres Berrn, hatte fie eben fo febr, als bas gemeine Beste geleitet; ihre Bestrebungen wenigstens und ihre Handlungen hatten eben fo wenig mit jenem, als mit biesem gestritten. Es war noch nichts geschehen, was sich nicht mit der Treue gegen ihren Fürsten vertrug, was ihre Absichten verdachtig machte, ober ben Geift ber Emporung bei ihnen mahrnehmen ließ. Was fie gethan hatten, hatten fie als verpflichtete Blieder eines Freistaates gethan, als Stellvertreter und Sprecher der Nation, als Rathgeber des Konigs, als Menschen von Rechtschaffenheit und Ehre. Die Waffen, mit denen fie die Anmagungen des Hofes bestritten, waren Borstellungen, bescheidene Rlagen, Bitten gewesen. Nic hatten fie fich von dem gerechteften Gifer fur ihre gute Sache fo weit hinreißen laffen, die Klugheit und Magigung zu verleugnen, welche von der Parteisucht sonst so leicht übertreten werden. Nicht alle Edlen der Republik borten diese Stimme der Klugheit, nicht alle verharrten in diesen Grenzen der Mäßigung.

Babrend dem, daß man im Staaterathe bie große Frage abhandelte, ob die Nation elend werden follte, oder nicht, mabrend daß ihre beeidigten Sachmalter alle Grunde der Bernunft und der Billigkeit zu ihrem Beiftande aufboten, der Burgerffand und bas Bolf aber in eiteln Klagen, Drohungen und Bermunfthungen fich Luft machten, setzte fich ein Theil ber Nation in Sandlung, der unter allen am wenigsten bagu aufgefordert ichien, und auf den man am wenigsten geach tet batte. Man rufe fich jene Rlaffe bes Abels in's Gedachtniß gurud, bon welcher oben gefagt worden, daß Philipp bei seinem Regierungsantritt nicht fur nothig erachtet habe, sich ihrer Dienste und Bedurfniffe zu erinnern. Bei weitem ber großte Theil berfelben hatte, einer weit dringendern Urfache, als der bloßen Ehre wegen, auf Beforderung gewartet. Biele unter ihnen waren auf Wegen, die wir oben angeführt haben, tief in Schulden versunken, aus benen sie sich durch eigene Sulfe nicht mehr emporgnarbeiten hoffen fonnten. Daburch, daß Philipp fie bei ber Stellenbefetung uberging, hatte er etwas noch weit Schlimmeres, als ihren Stolz, beleidigt; in diesen Bettlern hatte er fich eben so viele muffige Aufseher und unbarmberzige Richter seiner Thaten, eben so viele schadenfrohe Sammler und Verpfleger der Neuheit erzogen. Da mit ihrem Bohlstande ihr Hochmuth sie nicht zugleich verließ, so wucherten sie jett nothgedrungen mit dem einzigen Ras pitale, bas nicht zu veräußern gewesen mar, mit ihrem

Abel und mit der republikanischen Wichtigkeit ihrer Mamen, und brachten eine Munge in Umlauf, Die nur in einem folchen Zeitlaufe, ober in keinem, fur gute Bablung gelten fonnte, ihre Proteftion. Mit cinem Gelbstaefuble, dem fie um fo mehr Raum gaben, weil es noch ihre einzige Habe mar, betrachteten sie sich jetzt als die bedeutende Mittelmacht zwischen bem Souverain und dem Burger, und glaubten fich berufen, der bedrängten Republik, die mit Ungeduld auf fie, als auf ihre lette Stute, martete, gu Sulfe zu eilen. Diese Idee mar nur in so weit lacherlich, als ihr Gigendunkel daran Untheil hatte; aber die Bortheile, die sie von diefer Meinung zu ziehen wußten, waren grundlich genug. Die protestantischen Raufleute, in deren Banden ein großer Theil des niederlandischen Reichthums sich befand, und welche die unangefochtene Uebung ihrer Religion fur feinen Preis zu theuer erfaufen zu konnen glaubten, verfaumten nicht, ben einzig möglichen Gebrauch von diefer Bolkeklaffe zu machen, die mußig am Markte fand, und welche Niemand gedingt hatte. Eben diese Menschen, auf welche fie zu jeder andern Zeit vielleicht mit dem Stolze des Reichthums wurden berabgeblickt haben, konnten ihnen nunmehr durch ihre Angahl, ihre Herzhaftigkeit, ihren Rredit bei ber Menge, burch ihren Groll gegen die Regierung, ja, durch ihren Bettelftolz felbst und ihre Berzweiflung fehr gute Dienste leiften. Mus diesem Grunde ließen fie sich's auf das Eifrigste angelegen senn, sich genau an fie anzuschließen, die Gefinnungen des Aufruhrs forgfältig bei ihnen zu nabren, Diese boben Meinungen

von ihrem Gelbst in ihnen rege zu erhalten, und, mas bas Wichtigste war, burch eine wohlangebrachte Geldbulfe und schimmernde Versprechungen ihre Armuth zu bingen. 1 Wenige barunter maren fo gang unwichtig, daß sie nicht, war' es auch nur durch Bermandtschaft mit Sohern, einigen Ginfluß befagen, und alle gufammen, wenn es gluckte, fie zu vereinigen, konnten eine fürchterliche Stimme gegen die Krone erheben. Biele barunter gablten fich felbst schon zu ber neuen Sekte, ober waren ihr doch im Stillen gewogen; aber auch Diejenigen unter ihnen, welche eifrig katholisch waren, hatten politische oder Privat = Grunde genug, fich gegen bie trientischen Schluffe und die Inquisition zu erklaren. Alle endlich waren burch ihre Eitelkeit allein schon aufgefordert genug, ben einzigen Moment nicht vorbeischwinden zu laffen, in welchem sie moglicherweise in der Republik etwas vorstellen konnten.

Aber so viel sich von einer Vereinigung dieser Menschen versprechen ließ, so grundlos und lächerlich ware es gewesen, irgend eine Hoffnung auf einen Einzelnen unter ihnen zu grunden; und es war nicht so gar leicht, diese Vereinigung zu stiften. Sie nur mit einander zusammenzubringen, mußten sich ungewöhnsliche Zufälle in's Mittel schlagen; und glucklicherweise fanden sich diese. Die Vermählungsseier des Herrn Montigny, eines von den niederländischen Großen, wie auch die des Prinzen Alexander von Parma, welche um diese Zeit in Bruffel vor sieh gingen, versammelten

<sup>1</sup> Strada 52.

einen großen Theil des niederlandischen Abels in diefer Stadt. Bermandte fanden fich bei diefer Gelegenheit zu Verwandten; neue Freundschaften wurden geschloffen, und alte erneuert; die allgemeine Roth des Lans des ift das Gefprach; Wein und Frohlichkeit schließen Mund und Bergen auf; es fallen Binke von Berbruberung, von einem Bunde mit fremden Machten. Diefe zufälligen Zusammenkunfte bringen bald absichtliche bervor; aus offentlichen Gesprachen werden geheime. Es muß sich fugen, daß um diese Zeit zwei deutsche Bas rone, ein Graf von Bolle und von Schwarzenberg, in den Niederlanden verweilen, welche nicht unterlaffen, hohe Erwartungen von nachbarlichem Beistande zu erwecken. 1 Schon einige Zeit vorher hatte Graf Ludwig von Massau gleiche Angelegenheiten personlich an verschiedenen deutschen Sofen betrieben. 2 Einige wollen sogar geheime Geschäftsträger des Admirals Coligny um diefe Zeit in Brabant geschen haben, welches aber billig noch bezweifelt wird.

Wenn ein politischer Angenblick dem Versuche einer Neuerung gunftig war, so war es dieser. Ein Weib am Ruder des Staats; die Provinzstatthalter verdroffen und zur Nachsicht geneigt; einige Staatsrathe ganz außer Wirfsamkeit; keine Armee in den Provinzen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 150. Hopper. 67. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Und umfonst war auch der Prinz von Dranten nicht fo plöstlich aus Brüssel verschwunden, um sich bei der römischen Königswahl in Frankfurt einzusinden. Eine Infammenkunft so vieler deutschen Fürsten mußte eine Negotiation sehr begünstigen. Strada 84.

die wenigen Truppen schon langst über die zurückgehal tene Zahlung schwurig, und zu oft schon durch falsche Berfprechungen betrogen, um fich burch neue locken zu laffen; diese Truppen noch außerdem bon Offizieren angeführt, welche die Inquisition von Bergen verachteten, und errothet haben murden, nur bas Schwert fur fie zu heben; fein Geld im Schatze, um geschwind genug neue Truvven zu werben, und eben so wenig, um auswartige zu miethen. Der Sof zu Bruffel, wie die drei Ratheversammlungen, durch innere Zwietracht getheilt und durch Sittenlosigkeit verdorben; die Regentin ohne Bollmacht, und ber Konig weit entlegen; fein Unbang gering in den Provinzen, unsicher und muthlos; die Kaftion zahlreich und machtig; zwei Drittheile des Bolfs gegen bas Papstthum aufgeregt und nach Beranderung luftern - welche ungluckliche Bloge ber Regierung, und wie viel unglucklicher noch, daß diese Bloße von ihren Keinden fo aut gekannt mar. 1

Noch fehlte es, so viele Köpfe zweckmäßig zu versbinden, an einem Anführer und an einigen bedeutensden Namen, um ihrem Beginnen in der Republik ein Gewicht zu geben. Beides fand sich in dem Grafen Ludwig von Tassau, und zeinrich Brederoden, beide aus dem vornehmsten Adel des Landes, die sich freiswillig an die Spike der Unternehmung stellten. Ludwig von Tassau, des Prinzen von Oranien Bruder, verseinigte viele glänzende Eigenschaften, die ihn würdig machten, auf einer so wichtigen Bühne zu erscheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grot. 19. Burgund. 154.

In Genf, mo er ftubirte, hatte er ben haß gegen bie Dierarchie und die Licbe zu der neuen Religion eingefogen, und bei seiner Burudtunft nicht verfaumt, diesen Grundfaten in feinem Baterlande Unbanger zu werben. Der republikanische Schwung, den sein Geist in eben Diefer Schule genommen, unterhielt in ihm einen brennenden Sag gegen Alles, mas spanisch hieß, ber jede feiner Sandlungen befeelte, und ihn auch nur mit feinem letten Uthem verließ. Papstthum und spanisches Regiment waren in feinem Bemuthe nur ein einziger Gegenstand, wie es sich auch in der That verhielt, und der Abscheu, den er vor dem Ginen begte, half seinen Widerwillen gegen das Undere verstarken. Go fehr beide Bruder in ihrer neigung und Abneigung übereinstimms ten, so ungleich maren die Wege, auf welchen fie Bei bes befriedigten. Dem jungern Bruder erlaubte bas heftige Blut des Temperaments und der Jugend die Rrummungen nicht, durch welche fich der altere zu feis nem Ziele mand. Gin kalter gelaffener Blick fuhrte dies fen langsam, aber sicher zum Ziele; eine geschmeidige Klugheit unterwarf ihm die Dinge; durch ein tollkuhnes Ungestum, das Alles vor ihm her niederwarf, zwang der Andere zuweilen das Glud, und beschleunigte noch öfter das Unglud. Darum war Wilhelm ein Feldherr, und Ludwig nie mehr, als ein Abenteurer; ein zuverlässiger nerviger Arm, wenn ein weiser Ropf ihn regierte. Ludwigs Handschlag galt fur ewig; seine Berbindungen dauerten jedwedes Schicksal aus, weil fie im Drange der Noth geknupft maren, und weil das Uns gluck fester bindet, als die leichtsinnige Freude. Seinen

Bruder liebte er, wie feine Sache, und fur biefe ift er gestorben.

Beinrich von Brederode, herr von Viane und Burggraf von Utrecht, leitete feinen Ursprung von den alten hollandischen Grafen ab, welche diese Proving chemals als fouveraine Kurften beberricht hatten. Ein so wichtiger Titel machte ihn einem Bolke theuer, unter welchem das Andenken seiner vormaligen herren noch unvergeffen lebte, und um fo merther gehalten murbe, je weniger man bei ber Beranderung gewonnen zu haben fublte. Dieser angeerbte Glang fam dem Eigendunkel eines Mannes zu ftatten, ber ben Rubm feiner Borfahren stets auf der Zunge trug, und um so lieber unter ben verfallenen Trummern ber vorigen Berrlichkeit wandelte, je troftloser der Blick mar, ben er auf seinen jetzigen Zustand warf. Bon allen Burden und Bedies nungen ausgeschloffen, wozu ihm die bobe Meinung von sich selbst, und der Abel seines Geschlechts einen gegrundeten Unspruch zu geben schien (eine Schwadron leichter Reiter mar Alles, was man ihm anvertraute), hafte er die Regierung, und erlaubte fich, ihre Dagregeln mit verwegenen Schmahungen anzugreifen. Das durch gewann er sich das Bolk. Auch er begunftigte im Stillen bas evangelische Bekenntniß; weniger aber, weil seine beffere Ueberzeugung dafur entschieden, als überhaupt nur, weil es ein Abfall mar. Er hatte mehr Mundwert, als Beredfamkeit, und mehr Dreis fligkeit, als Muth; herzhaft mar er, boch mehr, weil er nicht an Gefahr glaubte, als weil er uber fie er= baben war. Ludwig von Maffau glubte fur die Sache, die er beschützte, Brederode fur den Ruhm, sie beschützt zu haben; jener begnügte sich, fur seine Partei zu handeln; diefer mußte an ihrer Spite fteben. Diemand taugte beffer zum Bortanger einer Emporung, aber schwerlich konnte fie einen schlimmern Rubrer haben. Go verachtlich im Grunde feine Drobungen waren, so viel Nachdruck und Kurchtbarkeit konnte der Wahn des großen Saufens ihnen geben, wenn es diesem einfiel, einen Pratendenten in seiner Person aufzustellen. Seine Unspruche auf die Besitzungen feiner Borfahren waren ein eitler Name; aber dem allgemeinen Unwillen war auch ein Rame schon genug. Gine Broschure, die fich damals unter dem Bolke verbreitete, nannte ihn offentlich den Erben von Holland, und ein Rupferstich, der von ihm gezeigt wurde, führte die prablerische Randschrift:

Sum Brederodus ego, Batavae non infima gentis Gloria, virtutem non vnica pagina claudit. <sup>1</sup>

(1565.) Außer diesen Beiden traten von dem vornehmsten niederländischen Adel noch der junge Graf
Karl von Mannsseld, ein Sohn desjenigen, den wir
unter den eifrigsten Royalisten gefunden haben, der Graf
von Kuilemburg, zwei Grafen von Bergen und von
Battenburg, Johann von Marnix, Herr von Thoulouse, Philipp von Marnix, Herr von St. Aldegonde,
nebst mehreren Andern zu dem Bunde, der um die
Mitte des Novembers im Jahr 1565, im Hause eines
gewissen von Jammes, Wappenkönigs vom goldenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 351. 352. Grot. 20.

Bließe, 1 zu Stande kam. Sechs Menschen 2 waren es, die hier das Schicksal ihres Baterlandes, wie jene Sidgenossen einst die schweizerische Freiheit, entschieden, die Fackel eines vierzigjährigen Kriegs anzündeten, und den Grund einer Freiheit legten, die ihnen selbst nie zu gute kommen sollte. Der Zweck der Berbrüderung war in solgender Sidessormel enthalten, unter welche Philipp von Marnix zuerst seinen Namen setzte.

"Nachdem gewisse übelgefinnte Personen, unter ber "Larve eines frommen Gifers, in der That aber nur aus Antrieb ihres Geizes und ihrer Berrichbegierde, "ben Ronig, unfern gnadigften Berrn, verleitet haben, "bas verabschenungswurdige Gericht der Inquisition in "diesen Landschaften einzuführen (ein Bericht, bas allen menschlichen und gottlichen Gesetzen zuwiderlauft, und malle barbarischen Unstalten des blinden Beidenthums an "Unmenschlichkeit hinter fich laßt, das den Inquifitoren niede andere Gewalt unterwurfig macht, die Menschen 293u einer immermahrenden Anechtschaft erniedrigt, und "durch seine Nachstellungen ben rechtschaffenen Burger "einer ewigen Todesangst aussett, so daß es einem "Priefter, einem treulosen Freunde, einem Spanier, "einem Schlechten Rerl überhaupt frei fieht, sobald er onur will, und wen er will, bei diefem Berichte ans "zuklagen, gefangensetzen, verdammen und hinrichten zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eines eifrigen Calvinisten, und bes sertigsten Werbers für ben Bund, ber sich rubmte, gegen 2000 Eble bazu beredet zu baben. Strada 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund, 156. Strada neunt ihrer neun, 118. A. G. b. v. R. III. Be, neunt eff. 57.

plaffen, ohne daß es diefem vergonnt fen, feinen Un-"flager zu erfahren, oder Beweise von feiner Unschuld ,u fubren); fo baben wir Endesunterschriebene uns "berbunden, uber die Sicherheit unfrer Kamilien, unfrer "Guter und unfrer eignen Perfon zu machen. Wir ver-"pflichten und vereinigen uns zu dem Ende durch eine "beilige Berbruderung, und geloben mit einem feierlichen "Schwur, uns der Ginfuhrung Diefes Gerichts in Diefen 22 Landern nach unfern besten Rraften zu widersetzen, man persuche es beimlich oder offentlich, und unter welchem "Namen man auch wolle. Wir erklaren zugleich, baß mir weit entfernt find, gegen den Ronig, unfern Berrn, "etwas Gefetwidriges bamit zu meinen; vielmehr ift "es unfer aller unveranderlicher Borfat, sein konigliches "Regiment zu unterftugen und zu vertheidigen, ben "Krieden zu erhalten und jeder Emporung nach Bermo-"gen zu fteuern. Diesem Borfat gemäß haben wir ge-"schworen und schworen jetzt wieder, die Regierung heilig "zu halten, und ihrer mit Worten und Thaten zu schoonen, deß Zeuge sen der allmächtige Gott!

"Weiser geloben und schwören wir, uns wechsels"weise, Einer den Andern, zu allen Zeiten, an allen
"Orten, gegen welchen Angriff es auch sen, zu schützen
"und zu vertheidigen, angehend die Artikel, welche in
"diesem Compromisse verzeichnet sind. Wir verpflichten
"uns hiemit, daß keine Anklage unser Verfolgung, mit
"welchem Namen sie auch ausgeschmückt senn möge,
"ssie heiße Rebellion, Ausstand oder auch anders, die
"Kraft haben soll, unsern Eid gegen den, der beschuldigt
"ist, auszuheben, oder uns unsers Versprechens gegen

wihn zu entbinden. Keine Handlung, welche gegen die Funquisition gerichtet ist, kann den Namen der Empdstung verdienen. Wer also um einer solchen Ursache swillen in Verhaft genommen wird, dem verpflichten swir uns hier, nach unserm Vermögen zu helsen, und sourch jedes nur immer erlaubte Mittel seine Freiheit swieder zu verschaften. Hier, wie in allen übrigen Resigeln unsers Verhaltens, sonderlich aber gegen das Gericht soder Inquisition, ergeben wir uns in das allgemeine soutachten des Bundes, oder auch in das Urtheil derer, swelche wir einstimmig zu unsern Mathgebern und Fühsperern ernennen werden.

"Zum Zeugniß besten, und zu Bestätigung bieses "Bundes berufen wir uns auf den heiligen Namen des "lebendigen Gottes, Schöpfers von himmel und Erde, "und Allem, was darinnen ist, der die Herzen, die "Gewissen und die Gedanken prüft, und die Reinigkeit "der unsrigen kennt. Wir bitten ihn um den Beistand "seines heiligen Geistes, daß Gluck und Ehre unser "Vorhaben krone, zur Verherrlichung seines Namens und "unserm Baterlande zum Segen und ewigen Frieden."

Dieser Compromis wurde sogleich in mehrere Spraschen überseit, und sehnell durch alle Provinzen zerstreut. Ieder von den Berschwornen trieb, was er an Freunden, Berwandten, Anhängern und Dienstleuten hatte, zusammen, um dem Bunde schnell eine Masse zu geben. Große Gastmahle wurden gehalten, welche ganze Tage lang dauerten — unwiderstehliche Bersuchungen für eine

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burgund, 156-159. Strada 118.

finnliche, lufterne Menschenart, bei der das tieffte Elend ben Sana zum Wohlleben nicht hatte erflicken konnen. Wer sich da einfand, und Jeder war willkommen, wurde burch zuvorkommende Freundschafteversicherungen murbe gemacht, burch Wein erhitt, burch bas Beispiel fortgeriffen, und überwältigt durch das Feuer einer milden Beredfamkeit. Bielen fuhrte man bie Sand gum Unterzeichnen, der Zweifelnde wurde gescholten, der Berzagte bedroht, der Treugefinnte überschrieen; Manche barunter wußten gar nicht, was es eigentlich war, worunter sie ihre Namen schrieben, und schamten sich, erft lange barnach zu fragen. Der allgemeine Schwindel ließ keine Wahl übrig; Diele trieb bloßer Leichtfinn gu ber Partei, eine glanzende Kamerabschaft lockte die Geringen, den Furchtsamen gab die große Angahl ein Derz. Man hatte die Lift gebraucht, die Namen und Siegel des Prinzen von Oranien, der Grafen von Lamont, von Boorn, von Megen und Anderer fälschlich nachzumachen, ein Kunftgriff, der dem Bunde viele hunderte gewann. Befonders war es auf die Offiziere der Armee dabei abgesehen, um sich auf alle Falle von biefer Seite zu becken, wenn es zu Gewaltthatigkeiten fommen follte. Es gluckte bei Bielen, vorzüglich bei Subalternen, und Graf Brederode zog auf einen Kahnbrich, der sich bedenken wollte, fogar den Degen. Menschen aus allen Rlaffen und Standen unterzeichneten. Die Religion machte keinen Unterschied, katholische Prie fter felbst gesellten sich zu bem Bunde. Die Beweggrunde waren nicht bei Allen dieselben, aber ihr Vorwand mar gleich. Den Ratholiken war ce bloß um Aufbebung

der Inquisition und Milderung der Ebikte zu thun; bie Protestanten zielten auf eine uneingeschränkte Gewissenssfreiheit. Einige verwegenere Köpfe führten nichts Geringeres im Schilde, als einen ganzlichen Umsturz der gegenwärtigen Regierung, und die Dürftigsten darunter grundeten niederträchtige Hoffnungen auf die allgemeine Zerruttung. 1

Ein Abschiedemahl, welches um eben diese Beit ben Grafen von Schwarzenberg und Bolle in Breda, und furz barauf in Sogstraten, gegeben murbe, jog Biele vom erften Abel nach beiden Platen, unter benen fich schon Mehrere befanden, die den Compromif bereits unterschrieben batten. Auch ber Pring von Branien, die Grafen von Lymont, von Zoorn und von Megen fanden fich bei diefem Gastmable ein, doch ohne Berabredung und ohne selbst einen Untheil an bem Bunde zu haben, obgleich einer von Lamonts eignen Gefretairen, und einige Dienftleute ber Andern bemfelben öffentlich beigetreten waren. Bei diesem Gastmable nun erklarten sich schon dreihundert fur den Compromif, und die Frage kam in Bewegung, ob man fich bewaffnet ober unbewaffnet, mit einer Rebe oder Bittschrift an die Oberfiatthalterin wenden follte. Boorn und Oras nien (Egmont wollte bas Unternehmen auf feine Beise befordern) murden dabei zu Richtern aufgerufen, welche fur den Weg der Bescheidenheit und Unterwerfung ents schieden, eben badurch aber ber Beschuldigung Raum gaben, daß sie das Unterfangen ber Berschwornen auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 119. Burgund. 159-161.

eine nicht fehr versteckte Weise in Schutz genommen hatsten. Man beschloß also, unbewaffnet und mit einer Bittschrift einzukommen, und bestimmte einen Tag, wo man in Bruffel zusammentreffen wollte. 1

Der erfte Wink von diefer Verschworung des Adels wurde der Statthalterin durch den Grafen von Megen gleich nach feiner Burudtunft gegeben. 3.Es werde eine Unternehmung geschmiedet," ließ er sich verlauten, "dreis hundert vom Udel senen darein verwickelt, es gelte die "Religion, die Theilnehmer halten fich durch einen Gid-"schwur verpflichtet, sie rechnen sehr auf auswärtigen "Beiffand, bald werde fie das Beitere erfahren." Mehr sagte er ihr nicht, so nachdrucklich sie auch in ihn drang. "Ein Edelmann habe es ihm unter bem Siegel ber "Berschwiegenheit anvertraut, und er habe ihm sein "Chrenwort verpfandet." Eigentlich mar es wohl meniger diese Delikateffe der Ehre, als vielmehr der Wiberwille gegen die Inquisition, um die er sich nicht gern ein Berdienst machen wollte, was ihn abhalten mochte, fich weiter zu erklaren. Bald nach ihm überreichte Graf Lamont der Regentin eine Abschrift des Compromisses. wobei er ihr auch die Namen ber Berschwornen, bis auf einige wenige, nannte. Fast zu gleicher Zeit schrieb ihr der Pring von Oranien: "es werde, wie er hore, seine Armee geworben, vierbundert Offiziere feven besreits ernannt, und zwanzigtausend Mann murben mit "Nachstem unter den Waffen erscheinen." Go murde das Gerucht durch immer neue Bufate absichtlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund, 150, 166,

übertrieben, und in jedem Munde vergrößerte fich bie Gefahr.

Die Dberftatthalterin, vom erften Schreden Diefer Beitung betäubt, und burch nichts als ihre Kurcht geleitet, ruft in aller Gile zusammen, wer aus bem Staaterathe fo eben in Bruffel zugegen mar, und labet zugleich den Prinzen von Oranien nebst dem Grafen von Boorn in einem bringenden Schreiben ein, ihre verlaffenen Stellen im Senate wieder einzunehmen. Che diese noch ankommen, berathschlagt sie sich mit Egmont, Megen und Barlaimont, was in dieser mißlichen Lage zu beschließen sen. Die Frage mar, ob man lieber gleich zu den Waffen greifen, oder der Nothwendigkeit weichen und den Berschwornen ihr Gesuch bewilligen, ober ob man fie durch Bersprechungen und eine scheinbare Nachgiebigkeit fo lange hinhalten folle, bis man Zeit gewonnen batte, Berhaltungeregeln aus Spanien zu bolen, und sich mit Geld und Truppen zu versehen. Bu dem ersten fehlte das nothige Geld und das eben so nothige Bertrauen in der Armee, die von den Berschwornen vielleicht schon gewonnen war. Das Zweite wurde von bem Konige nimmermehr gebilligt werden, und auch cher bagu bienen, ben Trot ber Berbundenen zu erheben, als niederzuschlagen; ba im Gegentheile eine wohlanges brachte Gefchmeidigkeit und eine schnelle, unbedingte Bergebung des Geschehenen den Aufruhr vielleicht noch in der Wiege ersticken murde. Lettere Meinung murde von Megen und Egmont behauptet, von Varlaimont aber

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 69. 70. Burg. 166. 167.

bestritten. "Das Gerucht habe übertrieben, " fagte Dies fer; sunmoglich konne eine fo furchtbare Waffenruftung "so geheim und mit solcher Geschwindigkeit bor sich "gegangen senn. Ein Zusammenlauf etlicher schlechten "Leute, von zwei oder drei Enthusiasten aufgehett, nichts "weiter. Alles wurde ruben, wenn man einige Ropfe "abgeschlagen hatte." Die Dberffatthalterin beschließt, bas Gutachten bes versammelten Staatsrathe zu erwarten; boch verhalt sie sich in Dieser Zwischenzeit nicht mußig. Die Keftungewerke in den wichtigften Platen werden besichtigt, und, wo sie gelitten haben, wieder bergestellt; ihre Botschafter an fremden Sofen erhalten Befehl, ihre Wirksamkeit zu verdoppeln; Gilboten werben nach Spanien abgefertigt. Zugleich bemuht fie fich, bas Gerucht von der nahen Unkunft bes Ronigs auf's Neue in Umlauf zu bringen, und in ihrem außerlichen Betragen die Kestigkeit und ben Gleichmuth zu zeigen, ber den Angriff erwartet, und nicht bas Unsehen bat, ibm zu erliegen. 4

Mit Ausgang des Marz, also vier volle Monate nach Abfassung des Compromisses, versammelte sich der ganze Staatsrath in Brussel. Zugegen waren der Prinz von Oranien, der Herzog von Arschot, die Grasen von Agmont, von Bergen, von Megen, von Aremberg, von Joorn, von Jogstraten, von Barlaimont und andere, die Herren von Montigny und Jachicourt, alle Ritter vom goldnen Pließe, nebst dem Prässdenten Viglius, dem Staatsrathe Bruxelles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 120. Burgund. 168. 169.

und ben übrigen Affefforen bes geheimen Confiliums. 1 Dier brachte man schon verschiedene Briefe jum Borschein, die von dem Plane der Verschwörung nabere Nachricht gaben. Die Extremitat, worin die Dberftatt: balterin fich befand, gab den Migvergnugten eine 2Bich= tiafeit, von der sie nicht unterließen, jest Gebrauch ju machen, und ihre lang unterdruckte Empfindlichkeit bei Diefer Gelegenheit zur Sprache kommen zu laffen. Man erlaubte fich bittere Befchwerden gegen ben Sof felbit, und gegen die Regierung. "Erft neulich," ließ fich ber Pring von Oranien beraus, "schickte der Konig vierzig-"tausend Goldgulden an die Konigin von Schottland, oum fie in ihren Unternehmungen gegen England gu muterftuben, - und feine Rieberlande lagt er unter "ihrer Schuldenlaft erliegen. Aber ber Ungeit Diefer "Subsidien und ihres schlechten Erfolgs 2 nicht einmal gu "gebenken, warum weckt er ben Born einer Konigin naegen und, die und als Freundin fo wichtig, ale Fein-"bin aber fo furchterlich ift?" Auch fonnte ber Pring bei diefer Gelegenheit nicht umbin, auf den verborgenen Saf anzuspielen, ben ber Konig gegen die naffauische Familie und gegen ibn inebefondere begen follte. "Es ift am Tage," fagte er, "daß er fid mit den Erbfeinben meines Hauses berathschlagt hat, mich, auf welche "Urt es fen, aus dem Wege zu schaffen, und daß er omit Ungeduld nur auf eine Beranlaffung bagu martet."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper, 71, 72. Burgund, 173,

<sup>2</sup> Das Geid mar in die Sande der Königin Elifabeth ge- follen.

Sein Beispiel offnete auch bem Grafen von Boorn und noch vielen Undern den Mund, die fich mit leidenschaftlicher Seftigkeit über ihre eignen Berdienste und ben Undank des Ronigs verbreiteten. Die Regentin hatte Mube, den Tumult zu ftillen und die Aufmerksamkeit auf ben eigentlichen Begenstand ber Sitzung guruckzufuhren. Die Frage mar, ob man die Berbundenen, von benen es nun bekannt war, daß sie sich mit einer Bittschrift an den Sof wenden wurden, zulaffen follte, oder nicht? Der Herzog von Arschot, die Grafen von Aremberg, von Megen und Barlaimont verneinten ce. "Bogu funfhundert Menschen," sagte der Letztere, sum eine fleine Schrift zu überreichen? Diefer Wegen-"fat der Demuth und des Tropes bedeutet nichts "Gutes. Laft fie einen achtungswurdigen Mann aus sihrer Mitte, ohne Pomp, ohne Unmagung, ju und "schicken, und auf diesem Wege ihr Unliegen vor uns "bringen. Sonft verschließe man ihnen die Thore, oder "beobachte sie, wenn man sie doch einlassen will, auf "bas Strengste, und strafe Die erfte Rubnheit, beren fich seiner von ihnen schuldig macht, mit dem Tode." Der Graf von Mannsfeld, bessen eigner Sohn unter den Berschwornen war, erklarte fich gegen ihre Partei; seinem Sohne hatte er mit Enterbung gedroht, wenn er dem Bunde nicht entsagte. Auch die Grafen von Megen und Aremberg trugen Bedenken, Die Bittschrift anzunehmen; der Pring von Oranien aber, die Grafen von Lymont, von koorn, von koastraten und Mehrere stimmten mit Nachdruck dafur. "Die Berbunde nen," erklarten fie, maren ihnen als Menschen von

"Mechtschaffenheit und Ehre bekannt; ein großer Theil "unter denselben siehe mit ihnen in Berhältnissen der "Freundschaft und der Berwandtschaft, und sie getrauen "sich, für ihr Betragen zu gewähren. Eine Bittschrift "einzureichen, sen jedem Unterthan erlaubt; ohne Unge"rechtigkeit könne man einer so ansehnlichen Gesellschaft "ein Recht nicht verweigern, dessen sich der niedrigste "Mensch im Staate zu erfreuen habe." Man beschloß also, weil die meisten Stimmen für diese Meinung waren, die Berbundenen zuzulassen, vorausgesetzt, daß sie unbewassenet erschienen, und sich mit Bescheidenheit bestrügen. Die Zänkereien der Rathsglieder hatten den größten Theil der Zeit weggenommen, daß man die sernere Berathschlagung auf eine zweite Sitzung verschies ben mußte, die gleich den solgenden Tag eröffnet ward.

Um den Hauptgegenstand nicht, wie gestern, unter unnützen Klagen zu verlieren, eilte die Regentin dies, mal sogleich zum Ziele. "Brederode," sagte sie, "wird, "wie unsere Nachrichten lauten, im Namen des Bun, "des um Aushebung der Juquisition und Milderung der "Edikte bei uns einkommen. Das Urtheil meines Se, "nats soll mich bestimmen, was ich ihm antworten soll; "aber ehe Sie Ihre Meinungen vortragen, vergönnen "Sie mir, etwas Beniges voranzuschicken. Man sagte "mir, daß es Viele, auch selbst unter Ihnen, gabe, "welche die Glaubensedikte des Kaisers, meines Vaters, "mit öffentlichem Tadel angreisen, und sie dem Volke "als unmenschlich und barbarisch abschildern. Nun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 121, 122,

"frage ich Sie felbst, Ritter bes Bliefes, Rathe Seiner "Majeståt und bes Staats, ob Sie nicht selbst Ihre "Stimmen zu biefen Edikten gegeben, ob die Stande "des Reichs fie nicht als rechtsträftig anerkannt haben? "Warum tadelt man jest, mas man ehemals fur recht "erklarte? Etwa barum, weil ce jest mehr, ale jemale, mothwendig geworden? Seit wann ift die Inquisition "in den Niederlanden etwas fo Ungewöhnliches? Sat "der Raifer fie nicht schon bor fechzehn Jahren errichtet, "und worin foll fie graufamer fenn, als die Edifte? "Wenn man zugibt, daß diese letzteren bas Werk ber "Beisheit gewesen, wenn die allgemeine Beistimmung "ber Staaten fie geheiligt hat - warum diesen Wiber-"willen gegen jene, die doch weit menschlicher ist, als "die Edikte, wenn diese nach dem Buchstaben beobachtet "werden? Reden Sie jett frei, ich will Ihr Urtheil "damit nicht befangen haben; aber Ihre Sache ift es, "dahin zu seben, daß nicht Leidenschaft es lenke."

Der Staatsrath war in zwei Meinungen getheilt, wie immer; aber die Wenigen, welche für die Inquisition und die buchstäbliche Vollstreckung der Stifte sprachen, wurden bei weitem von der Gegenpartei überstimmt, die der Prinz von Oranien anführte. "Wollte "der Himmel," fing er an, "man hätte meine Vorssfellungen des Nachdenkens werth geachtet, so lange sie "noch entfernte Befürchtungen waren, so würde man nie "dahin gebracht worden seyn, zu den äußersten Mitteln "zu schreiten, so würden Menschen, die im Irrthume

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 123, 124,

"lebten, nicht durch eben die Maßregeln, die man answendete, sie aus demselben herauszusühren, tiefer darein wersunken sem. Wir Alle, wie Sie sehen, stimmen sin dem Hauptzwecke überein. Wir Alle wollen die "katholische Religion außer Gefahr wissen; kann dieses "micht ohne Hulfe der Inquisition bewerkstelligt werden, "wohl, so dieten wir Gut und Blut zu ihren Diensten "an; aber eben das ist es, wie Sie hören, worüber die "Meisten unter uns ganz anders denken.

"Es gibt zweierlei Inquifitionen. Der Ginen maßt sfich der romische Stuhl an, die Andere ift schon seit nundenklichen Zeiten von den Bischofen ausgeubt worden. "Die Macht des Borurtheils und der Gewohnheit hat nuns die lettere erträglich und leicht gemacht. Sie wird in den Niederlanden wenig Widerspruch finden, nund die vermehrte Angabl der Bischofe wird fie binpreichend machen. Wozu benn also die erfte, beren "bloßer Name alle Gemuther in Aufruhr bringt? So piele Nationen entbebren ihrer, warum foll fie gerade ouns aufgedrungen fenn? Bor Luthern hat fie Dies mand gekannt; der Raiser war der Erfte, der fie ein= "führte; aber dies geschah zu einer Zeit, als an geift-"lichen Aufsehern Mangel war, die wenigen Bischofe ,fich noch außerdem laffig zeigten, und die Gittenlofigkeit "ber Klerifei fie von dem Richteramte ausschloß. Jest "hat fich Alles verandert; jest zählen wir eben fo viele Bischofe, als Provinzen find. Warum foll die Re-"gierungöfunst nicht ben Geift ber Zeiten begleiten? "Gelindigkeit brauchen wir, nicht Barte. Bir feben "den Widerwillen des Bolks, den wir suchen muffen zu "Befänftigen, wenn er nicht in Empörung ausarten soll.
"Mit dem Tode Pius des Vierten ist die Vollmacht "der Inquisitoren zu Ende gegangen; der neue Papst "hat noch keine Bestätigung geschickt, ohne die es doch "sonst noch keiner gewagt hat, sein Amt auszuüben. "Jetzt also ist die Zeit, wo man sie suspendiren kann, "ohne Jemandes Rechte zu verletzen.

29 Bas ich von der Inquisition urtheile, gilt auch "bon den Edikten. Das Bedurfniß der Zeiten bat fie ser zwungen, aber jene Beiten find ja vorbei. Gine "fo lange Erfahrung follte uns endlich überwiesen haben, "baß gegen Reterei fein Mittel weniger fruchtet, als "Scheiterhaufen und Schwert. Welche unglaubliche 29 Kortschritte bat nicht die neue Religion nur seit wenis ogen Jahren in den Provinzen gemacht, und wenn wir "ben Grunden diefer Bermehrung nachspuren, fo werden "wir fie in ber glorreichen Standhaftigkeit berer finden, "die als ihre Schlachtopfer gefallen find. Singeriffen "bon Mitleid und bon Bewunderung, fangt man in "ber Stille an zu muthmaßen, daß es doch wohl Wahr-"beit senn mochte, was mit so unüberwindlichem Muthe "behauptet wird. In Frankreich und England ließ man "die Protestanten biefelbe Strenge erfahren, aber hat fie "bort mehr, als bei uns gefruchtet? Schon die erften "Chriften beruhmten fich, daß ber Same ihrer Rirche "Martyrerblut gewesen. Kaiser Julian, der fürchter-"lichste Feind, den je bas Chriftenthum erlebte, war "bon diefer Wahrheit burchdrungen. Ueberzeugt, daß "Berfolgung ben Enthusiasmus nur mehr anfeure, nahm "er feine Buflucht zum Lacherlichen und zum Spott,

nund fand biefe Baffen ungleich machtiger, als Gewalt. "In dem griechischen Raiserthume hatten sich zu ver-"schiedenen Zeiten verschiedene Seften erhoben, Arius nunter Constantin, Actius unter dem Constantius, "Mestorius unter bem Theodos; nirgends aber sicht man weder gegen diese Frelehrer felbst, noch gegen "ibre Schuler Strafen geubt, Die benen gleich famen, melde unfre Lander verheeren - und mo find jest "alle diefe Setten bin, die, ich mochte beinahe fagen, pein ganger Weltkreis nicht zu fassen schien? Aber dies wift der Gang der Reperci. Ueberficht man fie mit "Berachtung, fo gerfällt fie in ihr Michte. Es ift ein "Eisen, das, wenn es ruhig liegt, rostet, und nur scharf "wird durch Gebrauch. Man kehre die Augen von ihr, sound sie wird ihren machtigsten Reiz verlieren, ben 33auber bes Meuen und des Berbotenen. Warum mol-Blen wir uns nicht mit Magregeln begnugen, bie von "fo großen Regenten bemahrt gefunden worden? Beis sofpiele fonnen und am ficherften leiten.

"Uber wozu Beispiele aus dem heidnischen Alters
"thume, da das glorreiche Muster Karl des Sunften,
"des größten der Könige, vor uns liegt, der endlich,
"bessiegt von so vielen Ersahrungen, den blutigen Beg
"der Berfolgung verließ, und viele Jahre vor seiner
"Thronentsagung zur Gelindigkeit überging. Philipp
"selbst, unser gnadigster Herr, schien sich ehemals zur
"Schonung zu neigen; die Rathschläge eines Grans
"vella und seines Gleichen belehrten ihn eines Andern;
"mit welchem Rechte, mögen sie mit sich selbst aus"machen. Mir aber hat von jeher geschienen, die

"Gesetze mussen sich den Sitten und die Maximen den "Zeiten anschmiegen, wenn der Erfolg sie begünstigen "soll. Zum Schlusse bringe ich Ihnen noch das genaue "Verständniß in Erinnerung, das zwischen den Huge"notten und den flämischen Protestanten obwaltet.
"Wir wollen uns hüten, sie noch mehr auszubringen,
"als sie es jetzt schon senn mögen. Wir wollen gegen
"sie nicht französsische Katholiken senn, damit es ihnen
"ja nicht einfalle, die Hugenotten gegen uns zu spielen,
"und wie diese ihr Vaterland in die Schrecken eines
"Bürgerkriegs zu wersen."

Nicht sowohl der Wahrheit und Unwiderlegbarkeit seiner Gründe, welche von der entscheidendsten Mehrheit im Senate unterstützt wurde, als vielmehr dem verfallenen Zustande der Ariegsmacht und der Erschöpfung des Schatzes, wodurch man verhindert war, das Gegenstheil mit gewaffneter Hand durchzusetzen, hatte der Prinz von Oranien es zu danken, daß seine Borstellungen diesmal nicht ganz ohne Wirkung blieben. Um wenigsstens den ersten Sturm abzuwehren, und die nothige Zeit zu gewinnen, sich in eine bestere Verfassung gegen sie zu setzen, kam man überein, den Verbundenen einen Theil ihrer Forderungen zuzugestehen. Es wurde bes schlossen, die Strasbeschle des Kaisers zu mildern, wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 174—180. Hopper. 72. Strad. 123. 124. Es barf Miemand wundern, sagt Burgundius, ein hipiger Eifer rer für die katholische Religion und die spanische Partei, daß aus der Rede dieses Prinzen so viel Kenntniß der Philosophie hervorleuchtet; er hatte sie aus dem Umgange mit Bals buin geschopft. 180.

er sie selbst milbern wurde, wenn er in jetzigen Tagen wieder auferstände — wie er einst selbst, unter ahnslichen Umständen, sie zu mildern nicht gegen seine Wurde geachtet. Die Inquisition sollte, wo sie noch nicht einsgesührt sen, unterbleiben, wo sie es sen, auf einen geslindern Fuß gesetzt werden, oder auch ganzlich ruhen, da die Inquisitoren (so drückte man sich aus, um ja den Protestanten die kleine Lust nicht zu gonnen, daß sie gefürchtet wurden, oder daß man ihrem Ansuchen Gerechtigkeit zugestände) von dem neuen Papste noch nicht bestätigt worden waren. Dem geheimen Consilium wurde der Austrag gegeben, diesen Schluß des Senats ohne Verzug auszusertigen. So vorbereitet erwartete man die Verschwörung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 124. 125.

## Die Gensen.

Der Senat mar noch nicht auseinander, als gang Bruffel ichon von der Nachricht erschallte, die Berbunbenen naberten fich ber Stadt. Gie bestanden nur aus zweihundert Pferden, aber bas Gerucht vergrößerte ihre Babl. Die Regentin, voll Besturzung, wirft die Frage auf, ob man den Eintretenden die Thore schließen, oder fich durch die Flucht retten follte? Beides wird, als entehrend, verworfen; auch widerlegt der stille Einzug ber Edlen bald die Furcht eines gewaltsamen Ueberfalls. Den ersten Morgen nach ihrer Ankunft versammeln sie sich im Ruilemburgischen Hause, wo ihnen Brederode einen zweiten Gid abfordert, des Inhalts, daß fie fich unter einander, mit hintansetzung aller andern Pfliche ten, und mit den Waffen felbst, wenn es nothig ware, beizustehen gehalten senn follten. hier murde ihnen auch ein Brief aus Spanien vorgezeigt, worin fand, baß ein gemiffer Protestant, den sie alle kannten und schatzten, bei langsamem Feuer lebendig dort verbrannt morben sen. Nach diesen und ahnlichen Praliminarien ruft er einen um ben andern mit Namen auf, ließ fie in ihren eignen und in der Abwesenden Namen den neuen Gib ablegen, und ben alten erneuern. Gleich ber folgende Tag, als der fünfte April 1566, wird zur Ueberreichung der Bittschrift angesetzt.

Ihre Anzahl mar jett zwischen dreis und vierhuns dert. Unter ihnen befanden fich viele Lehensleute Des vornehmen Abels, wie auch verschiedene Bediente bes Konige felbst, und der Herzogin. 2 Den Grafen von Maffau und Brederode an ihrer Spige, traten fie gliederweise, immer vier und vier, ihren Bug nach bem Palafte an; gang Bruffel folgte bem ungewöhnlichen Schauspiele in stillem Erstaunen. Es murde hier Menschen gewahr, die fubn und tropia genug auftraten, um nicht Supplifanten zu scheinen, von zwei Mannern geführt, bie man nicht gewohnt mar, bitten zu seben; auf ber andern Seite so viel Ordnung, so viel Demuth und bescheidene Stille, als sich mit keiner Rebellion zu vertragen pflegt. Die Oberstatthalterin empfangt ben Bug, von allen ihren Rathen und ben Rittern bes Bliefes umgeben. "Diese edeln Niederlander," redet Bredes rode sie mit Ehrerbietung an, melche sich hier vor "Ew. Hoheit versammeln, und noch weit mehrere, melde nachstens eintreffen follen, munschen Ihnen eine Bitte vorzutragen, von beren Wichtigkeit, fo wie von sibrer Demuth Diefer feierliche Aufzug Gie überfuhwren wird. Ich, als Wortführer der Gefellschaft, ers "fuche Sie, diese Bittschrift anzunehmen, die nichts menthalt, was fich nicht mit bem Beften bes Bater: "landes und mit ber Burbe bes Ronigs vertruge." -

<sup>1</sup> Strada 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopper. 73.

"Benn diese Bittschrift," erwiderte Margaretha, mirklich nichts enthalt, was mit dem Bobl des Bas sterlandes und mit der Burde des Konigs ftreitet, fo "ift kein Zweifel, daß sie gebilligt werden wird." -"Sie hatten," fuhr der Sprecher fort, "mit Unwillen sund Befummernif vernommen, daß man ihrer Bers "bindung verdächtige Absichten unterlege, und ihnen bei "Ihrer Hoheit nachtheilig zuvorgekommen fen; darum Beslägen fie Ihr an, ihnen die Urheber so schwerer Bes esschuldigungen zu nennen, und folche anzuhalten, ihre "Unklage in aller Korm und öffentlich zu thun, damit "berjenige, welchen man ichuldig finden wurde, die ver-"diente Strafe leide." - "Allerdinge," antwortete die Regentin, "tonne man ihr nicht verdenken, wenn sie auf "die nachtheiligen Geruchte von den Absichten und Als Bundes fur nothig erachtet habe, die Statte "halter ber Provingen aufmerkfam barauf zu machen; "aber nennen wurde fie die Urheber diefer Nachrichten "niemale; Staategeheimniffe zu verrathen," fette fie mit einer Miene des Unwillens bingu, stonne mit keinem "Rechte von ihr gefordert werden." Nun beschied fie die Berbundenen auf den folgenden Tag, um die Untwort auf ihre Bittschrift abzuholen, worüber sie jest noch einmal mit ben Rittern zu Rathe ging. 1

"Nie," lautete diese Bittschrift (die nach Einigen ben berühmten Balduin zum Berfasser haben soll), "nie "hatten sie es an der Treue gegen ihren König ermans "geln lassen, und auch jest waren sie weit davon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 73. Strad. 126. 127. Burg. 182. 183.

sentfernt; boch wollten fie lieber in die Ungnade ihres "Berrn zu fallen Gefahr laufen, als ihn noch langer sin der Unwiffenheit der ubeln Folgen verharren laffen, momit die gewaltsame Ginsetzung der Juquisition und "die langere Beharrung auf den Soikten ihr Baterland "bedroben. Lange Zeit hatten sie sich mit ber Hoffnung "beruhigt, eine allgemeine Staatenversammlung murbe "diesen Beschwerden abbelfen; jetzt aber, da auch biese "Doffnung erloschen fen, hielten fie es fur ihre Pflicht, "die Statthalterin vor Schaben zu warnen. Gie baten "daher Ihre Sobeit, eine moblgefinnte und wohlunter» prichtete Person nach Madrid zu senden, die den Konig wermogen konnte, dem einstimmigen Berlangen der Mation gemäß die Inquisition aufzuheben, die Gbifte "abzuschaffen, und ftatt ihrer auf einer allgemeinen Staastenversammlung neue und menschlichere verfaffen zu Maffen. Unterdeffen aber, bis ber Ronig feine Entschlies "Bung fund gethan, mochte man die Edifte ruben laffen sund die Inquifition außer Wirksamkeit fegen. Gabe man," fcoloffen fie, sihrem bemuthigen Gesuch kein "Bebor, fo nehmen fie Gott, den Konig, die Regentin sund alle ihre Rathe ju Beugen, daß fie bas Ihrige »gethan, wenn es unglucklich ginge." 1

Den folgenden Tag erschienen die Verbundenen in eben demselben Aufzuge, aber in noch größerer Anzahl (die Grasen von Vergen und Kuilemburg waren mit ihrem Anhange unterdessen zu ihnen gestoßen), vor der Regentin, um ihre Resolution in Empfang zu nehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 74. Burg. 162. 166.

Sie war an den Rand der Bittschrift geschrieben, und enthielt: "Die Inquisition und die Edikte gang ruben "zu laffen, ftebe nicht in ihrer Gewalt; boch wolle fie. "dem Bunsche der Berbundenen gemäß, Ginen aus dem "Abel nach Spanien senden, und ihr Gesuch bei dem "Ronige nach allen Rraften unterftuten. Ginftweilen folle "den Inquisitoren empfohlen werden, ihr Amt mit "Mäßigung zu verwalten; dagegen aber erwarte fie von "bem Bunde, daß er fich aller Gewaltthatigfeiten ent-"halten, und nichts gegen ben fatholischen Glauben unter-"nehmen werde." So wenig diese allgemeine und schwanfende Zusage die Berbundenen befriedigte, so war sie doch Alles, was sie mit irgend einem Scheine von Wahrscheinlichkeit fur's Erste batten erwarten konnen. Die Gewährung oder Nichtgewährung der Bittschrift hatte mit dem eigentlichen Zwecke des Bundniffes nichts zu schaffen. Genug fur jest, daß es überhaupt nur errichtet mar; daß nunmehr etwas vorhanden mar, wodurch man die Regierung, so oft es nothig war, in Kurcht feten fonnte. Die Verbundenen bandelten alfo ihrem Plane gemäß, daß sie sich mit dieser Antwort beruhigten und das Uebrige auf die Entscheidung bes Ronigs aufommen ließen. Wie überhaupt das gange Gaukelspiel dieser Bittschrift nur erfunden gewesen mar, die verwegenern Plane bes Bundes hinter diefer Supplikantengestalt so lange zu verbergen, bis er genugfam zu Kräften wurde gekommen fenn, fich in feinem mahren Lichte zu zeigen; so mußte ihnen weit mehr an ber Haltbarkeit diefer Daske, und weit mehr an einer gunstigen Aufnahme der Bittschrift, als an einer schnellen

Gewährung liegen. Sie drangen daher in einer neuen Schrift, die sie drei Tage darauf übergaben, auf ein ansdrückliches Zeugniß der Regentin, daß sie nichts als ihre Schuldigkeit gethan, und daß nur Diensteifer für den König sie geleitet habe. Als die Herzogin einer Erklärung auswich, schickten sie noch von der Treppe Jemand an sie ab, der dieses Gesuch wiederholen sollte. "Die Zeit allein, und ihr kunftiges Betragen," antwortete sie diesem, "wurden ihrer "Ubsichten Richter seyn."

Gaftmabler gaben bem Bunde feinen Urfprung, und ein Gastmahl gab ihm Form und Bollendung. Un dem nämlichen Tage, wo die zweite Bittschrift eingereicht wurde, traftirte Brederode die Berschwornen im Ruilemburgischen Saufe; gegen 300 Gafte maren zugegen: die Trunkenbeit machte sie muthwillig, und ihre Bravour flieg mit ihrer Menge. Bier nun erinners ten sich Einige, daß sie den Grafen von Barlaimont ber Regentin, Die fich bei Ueberreichung ber Bittschriften gu entfarben ichien, auf frangofisch hatten gufluftern horen: "Sie folle fich vor einem haufen Bettler (Gueux) "nicht furchten." Wirklich war auch ber größte Theil unter ihnen durch eine schlechte Wirthschaft so weit berabe gekommen, daß er biese Benennung nur ju febr rechts fertigte. Weil man eben um einen Namen ber Bruberschaft verlegen war, fo haschte man diesen Ausbruck begierig auf, ber bas Bermeffene bes Unternehmens in Demuth versteckte, und ber zugleich am wenigsten von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. §. 94. Strada 127.

ber Wahrheit entfernte. Sogleich trank man einander unter biefem Ramen gu, und: es leben bie Beufen! wurde mit allgemeinem Gefchrei des Beifalls gerufen. Nach aufgehobener Tafel erschien Brederode mit einer Tafche, wie die herumziehenden Pilger und Bettelmonche fie damals trugen, bing fie um den Sals, trank die Gefundheit der gangen Tafel aus einem holzernen Becher, bankte Allen fur ihren Beitritt jum Bunde, und berficherte boch, daß er fur Jeden unter ihnen bereit stebe, Gut und Blut zu magen. Alle riefen mit lauter Stimme ein Gleiches, ber Becher ging in ber Runde herum, und ein Jedweder sprach, indem er ihn an den Mund fette, baffelbe Gelubbe nach. Dun empfing Giner nach bem Undern die Bettlertasche, und bing sie an einem Ragel auf, den er fich zugeeignet hatte. Der Larm, ben biefes Poffenspiel verursachte, zog ben Prinzen von Oranien, die Grafen von Egmont und von Zoorn, bie der Zufall fo eben vorbeifuhrte, in das Saus, wo ihnen Brederode, ale Wirth vom Sause, ungestum gufette, zu bleiben und ein Glas mitzutrinken. 1 Die Unkunft dieser drei wichtigen Manner erneuerte den Jubel

<sup>4 &</sup>quot;Aber," versicherte nachber Egmont in seiner Verantwortungsschrift, "wir tranken nur ein einziges kleines Glas,
"und dabei schrieen sie: es lebe der Konig und es leben die
"Geusen! Es war dies zum ersten Wale, daß ich diese
"Benennung hörte, und gewiß, sie mißstel mir. Aber die
"Zeiten waren so schlimm, daß man Wanches gegen seine
"Neigung mitmachen mußte, und ich glaubte eine unschut"dige Handlung zu thun." Procès criminels des Comtes
d'Egmont etc. T. I. Egmonts Berantwortung.

ber Gafte, und ihre Freude fing an bis gur Ausgelaffenheit zu fteigen. Biele murben betrunken; Gafte und Aufwarter ohne Unterfchied, Ernfthaftes und Poffirliches, Sinnentaumel und Angelegenheit bes Staats vermengten fich auf eine burleste Urt mit einander, und die allgemeine Noth des Landes bereitete ein Bacchanal. Dierbei blieb es nicht allein; was man im Rausche beschloffen hatte, führte man nuchtern aus. Das Dafenn feiner Beschützer mußte dem Bolke verfinnlicht, und der Gifer ber Partei burch ein fichtbares Beichen in Athem erhalten werden; bagu mar fein befferes Mittel, als diefen Ramen ber Geufen bffentlich zur Schau ju tragen, und bie Beichen ber Berbruderung bavon gu entlehnen. In wenig Tagen wimmelte die Stadt Bruffel von aschgrauen Kleidern, wie man sie an Bettelmonchen und Bugenden fah. Die gange Familie mit dem Saus: gefinde eines Verschwornen warf sich in diese Ordens: tracht. Einige fuhrten holzerne Schuffeln mit dunnem Silberbleche überzogen, eben folche Becher, ober auch Meffer, den gangen Sausrath der Bettlerzunft, an den Suten, oder ließen fie an dem Gurtel herunterhangen. Um den Sals hingen fie eine goldene oder filberne Munge, nachber ber Geufenpfennig genannt, beren eine Seite bas Bruftbild bes Konigs zeigte, mit ber Infdrift: Dem Ronige getreu. Auf ber andern fab man zwei zufammengefaltene Banbe, Die eine Provianttasche bielten, mit den Borten: Bis gum Bettelfact. Daber schreibt fich ber Name ber Beufen, ben nachher in ben Niederlanden alle biejenigen trugen, welche bom

Papstthum abfielen, und die Waffen gegen den Konig ergriffen. 2

Ehe die Verbundenen auseinander gingen, um sich in den Provinzen zu zerstreuen, erschienen sie noch eine mal vor der Herzogin, um sie in der Zwischenzeit, bis die Antwort des Königs aus Spanien anlangte, zu einem gelinden Verfahren gegen die Retzer zu ermahnen, damit es mit dem Bolke nicht auf's Aeußerste kame. Sollte aber, fügten sie hinzu, aus einem entgegengesetzten Betragen Schlimmes entstehen, so wollten sie als Leute angesehen senn, die ihre Pflicht gethan hatten.

Darauf erwiderte die Regentin: fie hoffe folche Magregeln zu ergreifen, daß keine Unordnung vorfallen konnte; geschehe dieses aber dennoch, so wurde fie es niemand anders als ben Berbundenen zuzuschreiben haben. Sie ermabne fie also ernftlich, auch ihren Berbeigungen gleichfalls nadzukommen, borzuglich aber keine neue Mitglieder mehr in ihren Bund aufzunehmen, feine Privat-Busammenfunfte mehr zu halten, und überhaupt feine Neuerung anzufangen. Um fie einstweilen zu beruhigen, wurde dem Geheimschreiber Berti befohlen, ihnen die Briefe vorzuzeigen, worin man den Inquisitoren und weltlichen Richtern Mäßigung gegen alle Diejenigen empfahl, die ihre keterische Berschuldung durch ein burgerliches Verbrechen erschwert haben murden. Vor ihrem Abzug aus Bruffel ernannten fie noch vier Borfteber aus ihrer Mitte, 2 welche die Angelegenheiten des Bundes

Hopper. S. 94. Strada 127—130. Burgund. 185. 187.
 Burgundius gibt zwölf folder Borsteber an, welche bas Bott fvottweise bie zwölf Apostel genannt basen soll. 188.

beforgen mußten; und noch überdies eigene Geschäfts Bermefer fur jede Proving. In Bruffel felbft murben einige guruckgelaffen, um auf alle Bewegungen bes Sofes ein wachsames Auge zu haben. Brederode, Kuilemburg und Bergen verließen endlich die Stadt; von 550 Reitern begleitet, begruften fie noch einmal außerhalb ber Mauern mit Musketenfeuer, und schieden bann von einander, Brederobe nach Antwerpen, die beiden Undern nach Geldern. Dem Ersten schickte Die Regentin einen Gilboten nach Antwerpen voran, ber ben Magiftrat diefer Stadt bor ibm warnen follte; uber taufend Menfchen brangten fich um bas Sotel, wo er abgefliegen war. Er zeigte fich, ein volles Weinglas in ber Sand, am Fenfter; "Burger von Untwerpen," redete er fie an, mid bin bier, mit Gefahr meiner Guter und meis mes Lebens euch die Laft ber Inquisition abzunehmen. "Bollt ihr diese Unternehmung mit mir theilen und "zu eurem Fuhrer mich erkennen, fo nehmt die Gefundsheit an, die ich ench bier zutrinke, und ftreckt gum "Zeichen eures Beifalls die Sande empor." Damit trank er, und alle Bande flogen unter larmendem Jubelgeschrei in die Bobe. Nach diefer Belbenthat verließ er Untwerpen. 4

Gleich nach Uebergebung ber Bittschrift ber Ebeln hatte die Regentin durch den geheimen Rath eine neue Formel der Edikte entwerfen lassen, die zwischen den Mandaten des Konigs und den Forderungen der Berbundenen gleichsam die Mitte halten sollte. Die Frage

<sup>1</sup> Strada 131.

mar nun, ob es rathfamer fen, diefe Milderung ober Moderation, wie sie gewöhnlich genannt murde, geradezu abkundigen zu laffen, oder fie bem Ronige erft zur Genehmhaltung vorzulegen. 1 Der geheime Rath, ber es fur zu gewagt hielt, einen fo wichtigen Schritt ohne Vorwiffen, ja gegen die ausdruckliche Vorschrift bes Monarchen zu thun, widersetzte fich dem Pringen von Oranien, ber fur bas Erste stimmte. Außerdem hatte man Grund zu furchten, daß die Nation mit biefer Moderation nicht einmal zufrieden fenn werde. bie ohne Zuziehung der Stande, worauf man doch eigents lich bringe, verfaßt fen. Um nun ben Standen ihre Bewilligung abzugewinnen, oder vielmehr abzustehlen. bediente sich die Regentin des Kunftgriffs, eine Landschaft nach der andern einzeln, und diejenigen, welche die wenigste Freiheit hatten, wie Artois, Bennegau, Namur und Luxemburg, zuerst zu befragen, wodurch fie nicht nur vermied, daß eine ber andern gur Widersetlichkeit Muth machte, sondern auch noch so viel gewann, daß die freien Provingen, wie Flandern und Brabant, die man weislich bis zuletzt aufsparte, fich burch bas Beispiel ber andern hinreißen ließen. 2 Jufolge eines außerst geset widrigen Verfahrens überraschte man Die Bevollmächtigten ber Stabte, ebe fie fich noch an ihre Gemeinheiten wenden konnten, und legte ihnen über ben ganzen Vorgang ein tiefes Stillschweigen auf. Dadurch erhielt die Regentin, bag einige Landschaften

<sup>1</sup> Hopper. S. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grot. 22. Burgund. 196. 197 aq.

die Moderation unbedingt, andere mit wenigen Bufaben gelten ließen. Luremburg und Namur unterschrieben fie ohne Bedenken. Die Stande von Artois machten noch ben Bufat, baß falfche Angeber bem Rechte ber Biebervergeltung unterworfen fenn follten; die von Bennegan verlangten, daß flatt Einziehung ber Guter, die ihren Privilegien widerstreite, eine andere willführliche Strafe eingeführt murbe. Klandern forderte bie gangliche Aufhebung ber Inquisition, und wollte ben Angeflagten das Recht, an ihre Proving zu appelliren, gefichert haben. Brabants Stande ließen fich durch die Ranke des Sofs überliften. Seeland, Solland, Utrecht, Gelbern und Friesland, als welche burch bie wichtigften Privilegien geschützt maren, und mit der meisten Giferfucht baruber machten, murben niemals um ihre Meinung befragt. Auch ben Gerichtshofen ber Provingen hatte man ein Bedenken über die neuentworfene Milberung abgefordert, aber es durfte wohl nicht fehr gunffig gelautet haben, weil es niemals nach Spanien fam. 1 Mus bem Sauptinhalt biefer Milderung, die ihren Namen doch in der That verdiente, lagt fich auf die Edifte selbst ein Schluß machen. "Die Schriftsteller "ber Geften," hieß es barin, "ihre Borfteber und Lehrer, wie auch die, welche einen von diesen beherbergten, "feterische Bufammenkunfte beforderten und verhehlten, "ober irgend fonst ein bffentliches Mergerniß gaben, follsten mit dem Galgen bestraft, und ihre Guter (wo "die Landesgesetze es namlich erlaubten) eingezogen

<sup>1 21.</sup> G. c. v. R. III. 72.

merden; schwuren fie aber ihre Errthumer ab, fo follten sfie mit ber Strafe bes Schwerts bavon fommen und sibre Berlaffenschaft ihrer Kamilie bleiben." Gine grausame Schlinge fur die elterliche Liebe! Leichten und buffertigen Retern, bieß ce ferner, fonne Gnade miderfahren; unbuffertige follten bas Land raumen, jedoch ohne ihre Guter zu verlieren, es fen benn, daß fie fich burch Berfuhrung Underer Diefes Borrechts beraubten. Von diefer Wohlthat waren jedoch die Wiedertaufer ausgeschlossen, Die, wenn sie sich nicht burch die grundlichste Buge loskauften, ihrer Guter verlustig erklart und, wenn sie Relapsen, b. i. wiederabgefallene Reter, waren, ohne Barmbergigkeit bingerichtet werden follten. 1 Die mehrere Achtung fur Leben und Eigenthum, Die man in diesen Berordnungen mahrnimmt, und leicht versucht werden mochte, einer aufangenden Ginnesans berung bes spanischen Ministeriums zuzuschreiben, war nichts als ein nothgedrungener Schritt, ben ihm die standhafte Widersetlichkeit des Adels erprefte. Auch war man in den Miederlanden von diefer Moderation, bie im Grunde feinen einzigen wefentlichen Dißbrauch abstellte, so wenig erbaut, daß das Bolk sie in seinem Unwillen anstatt Moberation (Milberung) Moorderation, b. i. Morderung, nannte. 2

Nachdem man auf biesem Wege ben Standen ihre Einwilligung bazu abgelockt hatte, wurde die Milderung bem Staatsrathe vorgelegt, und, von ihm unterschrieben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 190 — 193.

<sup>2 21.</sup> G. S. v. 97. 72.

an den Konig nach Spanien gesendet, um nunmehr durch seine Genehmigung eine gesetzliche Kraft zu ems pfangen. 2

Die Gefandtschaft nach Madrid, worüber man mit ben Berfchwornen übereingekommen mar, murde anfanglich dem Marquis von Bergen 2 aufgetragen, der sich aber aus einem nur ju gegrundeten Migtrauen in bie gegenwärtige Disposition des Ronigs, und weil er sich mit diefem belikaten Gefchafte allein nicht befaffen wollte, einen Gebulfen ausbat. Er befam ihn in bem Baron von Montigny, der schon ehedem zu demselben Geschäfte gebraucht worden war, und es ruhmlich beendigt batte. Da fich aber mabrend biefer Zeit die Umftande so gar fehr verandert hatten, und er wegen feiner zweis ten Aufnahme in Madrid in gerechter Beforgniß mar, fo machte er feiner mehrern Sicherheit wegen mit ber Bergogin aus: daß fie vorläufig darüber an den Monarchen fcbreiben mochte, unterdeffen er mit feinem Gefellschafter langfam genug reifen murbe, um von ber Antwort bes Konigs noch unterwegs getroffen zu werben. Gein guter Benius, ber ihn, wie es schien, von bem ichrecklichen Schickfale, bas in Madrid auf ihn martete, guruckreißen wollte, ftorte feine Reife noch burch ein unvermuthetes hinderniß, indem der Marquis von Bergen burch eine Wunde, die er beim Ballichlagen

<sup>1</sup> Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

Dieser Marquis von Bergen ift von bem Grafen Bits beim von Bergen zu unterscheiben, ber von ben Ersten gewesen war, die ben Compromis unterschrieben. Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

empfing, außer Stand gesetzt wurde, fie sogleich mit ihm anzutreten. Nichts destoweniger machte er sich, weil die Regentin ihm anlag, zu eilen, allein auf den Weg, nicht aber, wie er hoffte, die Sache seines Bolks in Spanien durchzusetzen, sondern dafür zu sterben.

Die Stellung der Dinge hatte fich nunmehr fo berandert, und der Schritt, den der Abel gethan, einen volligen Bruch mit ber Regierung fo nabe berbeigebracht, daß es dem Pringen von Oranien und seinen Freunden fortan unmöglich schien, das mittlere, schonende Berhaltniß, das fie bis jest zwischen der Republik und bem Sofe beobachtet hatten, noch langer beizubehalten, und so widersprechende Pflichten zu vereinigen. So viel Ueberwindung es ihnen bei ihrer Denkart schon koften mußte, in diesem Streite nicht Partei zu nehmen; fo fehr fcon ihr naturlicher Freiheitsfinn, ihre Baterlands liebe und ihre Begriffe von Duldung unter dem 3mange litten, den ihr Posten ihnen auferlegte: fo febr mußte bas Migtrauen Philipps gegen fie, die wenige Achtung. womit ihr Gutachten schon seit langer Zeit pflegte aufgenommen zu werden, und bas juruchfetiende Betragen, bas ihnen von ber Bergogin widerfuhr, ihren Diensteifer erfalten, und ihnen die Fortsetzung einer Rolle erschweren. bie fie mit so vielem Widerwillen und so wenigem Danke spielten. Dazu famen noch verschiedene Winke aus Spanien, welche den Unwillen des Konigs uber die Bittschrift des Abels, und seine wenige Zufriedenheit mit ihrem eigenen Betragen bei biefer Gelegenbeit außer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 133, 134,

3weifel fetten, und Magregeln von ihm erwarten ließen, zu benen fie, als Stuten ber baterlandischen Freiheit und größtentheils als Freunde ober Bluteverwandte ber Berbundenen, nie murden die Sand bieten fonnen. 1 Ben dem Ramen, den man in Spanien ber Berbindung bes Abels beilegte, bing es überhaupt nun ab, welche Partei fie funftig zu nehmen hatten. Dieß die Bittschrift Emporung, so blieb ihnen keine andere Wahl, als entweder mit bem hofe bor ber Beit zu einer bebenklichen Erklarung zu kommen, ober biejenigen feindlich behandeln zu helfen, deren Intereffe auch das ihrige war, und die nur aus ihrer Scele gehandelt hatten. Dieser miglichen Alternative konnten fie nur durch eine gangliche Buruckziehung von Geschäften ausweichen; ein Weg, ben fie jum Theil icon einmal erwählt hatten, und ber unter ben jetigen Umftanden mehr als eine bloße Nothhulfe mar. Auf sie fah die ganze Nation. Das unumschrankte Bertrauen in ihre Gefinnungen, und bie allgemeine Ehrfurcht gegen sie, die nabe an Unbetung grenzte, abelte die Sache, die fie zu ber ihrigen machten, und richtete die zu Grunde, die fie verließen. Ihr Untheil an ber Staatsverwaltung, wenn er auch mehr nicht als bloger Name war, hielt die Gegenpartei im Bugel; fo lange fie bem Senate noch beiwohnten, vermied man gewaltsame Wege, weil man noch etwas von dem Wege der Gute erwartete. Ihre Migbilligung, selbst wenn fie ihnen auch nicht von Bergen ging, machte die Faktion muthlos und unficher, die fich im Gegentheil

Meteren 51.

in ihrer gangen Starte aufraffte, fobald fie, auch nur entfernt, auf einen fo wichtigen Beifall rechnen burfte. Diefelben Magregeln ber Regierung, die, wenn fie burch ihr Bande gingen, eines gunftigen Erfolgs gewiß maren, mußten ohne fie verdachtig und unnut werden; felbft bie Nachgiebigkeit bes Ronigs, wenn fie nicht bas Werk biefer Volksfreunde mar, mußte den besten Theil ihrer Wirfung verfehlen. Außerdem, daß ihre Buruckziehung von Geschäften die Regentin zu einer Zeit von Rath entblößte, wo Rath ihr am unentbehrlichsten war, aab biefe Buruckziehung noch zugleich einer Partei bas Uebergewicht, die, von einer blinden Unhanglichkeit an den Sof geleitet, und unbekannt mit ben Gigenheiten bes republikanischen Charakters, nicht unterlaffen baben murde, bas Uebel zu verschlimmern und die Erbitterung ber Gemuther auf's Meugerste zu treiben.

Alle diese Grunde, unter denen es Jedem freigestellt ist, nach seiner guten oder schlimmen Meinung von dem Prinzen, denjenigen herauszusuchen, der bei ihm vorgewaltet haben möchte, bewogen ihn jetzt, die Resgentin im Stiche zu lassen und sich aller Staatsgesschäfte zu begeben. Die Gelegenheit, diesen Borsatz in's Werk zu richten, fand sich bald. Der Prinz hatte für die schleunige Bekanntmachung der neuveränderten Edikte gestimmt; die Statthalterin folgte dem Gutzachten des geheimen Raths, und sandte sie zuvor an den König. "Ich sehe nun deutlich," brach er mit versstellter Heftigkeit aus, "daß allen Rathschlägen, die "ich gebe, mißtraut wird. Der König bedarf keiner "Diener, deren Treue er bezweiseln muß, und ferne

"fen es von mir, meinem herrn Dienfte aufzudringen, odie ibm zuwider find. Beffer alfo fur ibn und mich, "ich entziehe mich bem gemeinen Wefen." Das nam= liche ungefähr außerte der Graf von Boorn; Lymont bat um Urlaub, die Bader in Machen zu gebrauchen, Die der Argt ihm verordnet habe, wiewohl er (heißt es in feiner Anklage) aussah wie die Gefundheit. Die Regentin, bon ben Folgen erschreckt, die diefer Schritt unvermeidlich herbeifuhren mußte, redete scharf mit bem Pringen. ,Benn meber meine Borftellungen, noch bas "gemeine Beste so viel uber Sie vermogen, Sie von "diefem Borfate guruckzubringen, fo follten Gie wenig-"stens Ihres eigenen Rufes mehr schonen. Ludwig won Massau ist Ihr Bruder. Er und Graf Brederode, "die Baupter ber Berichworung, find offentlich Ihre "Bafte gewesen. Die Bittschrift enthalt baffelbe, mowon alle Ihre Borftellungen im Staatsrathe bisher ngehandelt haben. Wenn Sie nun plotzlich die Sache Bres Konigs verlaffen, wird es nicht allgemein beißen, obaf Gie Die Berichworung begunftigen ?" Es wird nicht gefagt, ob ber Pring diesmal wirklich aus bem Staaterathe getreten ift; ift er es aber, fo muß er fich bald eines andern besonnen haben, weil wir ihn fury nachber wieder in offentlichen Geschäften erblicken. Egmont, scheint es, ließ fich von den Borftellungen der Regentin besiegen; zoorn allein zog sich wirklich auf eine seiner Guter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 189.

zurud, bes Worfatzes, weber Kaifern noch Konigen mehr zu bienen. 1

Unterdeffen hatten fich die Geufen durch alle Provingen gerftreut, und wo fie fich zeigten, die gunftigften Nachrichten von dem Erfolge ihres Unternehmens verbreitet. Ihren Versicherungen nach mar fur die Religionefreiheit Alles gewonnen, und diesen Glauben recht zu befestigen, halfen sie sich, wo die Wahrheit nicht ausreichte, mit Lugen. Go zeigten fie zum Beispiel eine nachgemachte Schrift der Ritter bes Bliefes bor, worin diese feierlich erklarten, daß kunftigbin Niemand weder Gefängniß, noch Landesverweisung, noch den Tob, ber Religion wegen, zu furchten haben follte, er hatte fich benn zugleich eines politischen Berbrechens schuldig gemacht, in welchem Kalle gleichwohl die Berbundenen allein seine Richter fenn murden; und dies follte gelten, bis der Ronig mit den Standen des Reichs andere baruber verfügte. Go fehr es fich bie Ritter, auf die erfte Nachricht von dem gespielten Betruge, angelegen senn ließen, die Nation aus ihrer Tauschung zu reißen, fo wichtige Dienste hatte diese Erfindung der Kaftion in diefer furgen Zeit ichon geleistet. Wenn es Wahrheiten gibt, deren Wirkung sich auf einen bloßen Mugenblick einschrankt, so konnen Erdichtungen, die fich nur diefen Augenblick lang balten, gar leicht ihre Stelle vertreten. Außerdem, daß das ausgestreute Gerucht zwischen der Statthalterin und den Rittern

<sup>1</sup> Wo er brei Monate außer Thatigfeit blieb. Hoorns Unstlage. 118.

Mistrauen erweckte und ben Muth ber Protestanten burch neue Soffnungen aufrichtete, spielte es benen, welche über Neuerungen bruteten, einen Schein von Recht in die Bande, ber, wenn sie auch selbst nicht baran glaubten, ihrem Verfahren zu einer Befchonigung diente. Wenn dieser falschliche Wahn auch noch so bald widerrufen ward, fo mußte er boch in bem furgen Beit= raume, wo er Glauben fand, so viele Ausschweifungen veranlagt, fo viel Zugellosigkeit und Licenz eingeführt baben, baß ber Ruckzug unmbglich werben, baß man ben Weg, ben man einmal betreten, aus Gewohnheit fowohl, als aus Berzweiflung fortzuwandeln fich genothigt seben mußte. 1 Gleich auf die erfte Zeitung dieses glucklichen Erfolgs fanden sich die gefluchteten Protestanten in ihrer Beimat wieder ein, von der sie fich nur ungern geschieden hatten; die fich versteckt hats ten, traten aus ihren Schlupfwinkeln beraus; Die ber neuen Religion bisher nur in ihren Bergen gehuldigt batten . berghaft gemacht burch biefe Dulbungsafte, fchentten sich ihr jett öffentlich und laut. 2 Der Name ber Geusen murbe hochgeruhmt in allen Provingen; man nannte fie die Stuben ber Religion und Freiheit; ihre Partei wuchs mit jedem Tage, und viele Raufleute fingen an, ihre Insignien zu tragen. Diese Letzteren brachten auf bem Gensenpfennige noch die Beranderung an, daß fie zwei freuzweis gelegte Wanderstabe barauf fetten, gleichsam um anzudeuten, baß fie jeden Augenblick

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada 132, 133,

<sup>2</sup> Grot. 22.

fertig und bereit ftunden, um der Religion willen Saus und Berd zu verlaffen. Die Errichtung bes Geufenbundes hatte ben Dingen eine gang andere Geffalt gegeben. Das Murren ber Unterthanen, ohnmachtig und veråchtlich bis jett, weil es nur Gefchrei ber Eingelnen mar, hatte fich nunmehr in Ginen Rorper furcht= bar zusammengezogen, und burch Bereinigung Rraft, Richtung und Stetigkeit gewonnen. Jeder aufrührerische Ropf sah sich jetzt als das Glied eines chrwurdigen und furchtbaren Gangen an, und glaubte seine Berwegenheit au fichern, indem er fie in diefen Berfammlungsplat bes allgemeinen Unwillens niederlegte. Ein wichtiger Gewinn fur den Bund zu heißen, schmeichelte bem Gitlen; sich unbeobachtet und ungestraft in diesem großen Strome zu verlieren, lockte ben Feigen. Das Geficht, welches die Verschworung ber Nation zeigte. war demjenigen sehr ungleich, welches sie dem Hofe zugekehrt hatte. Waren ihre Absichten auch die lauterften gewesen, hatte sie es wirklich so gut mit dem Throne gemeint, als sie außerlich scheinen wollte, so wurde sich ber große Saufen dennoch nur an bas Weset mibrige ihres Berfahrens gehalten haben, und ihr befferer 3med gar nicht fur ihn vorhanden gewesen senn.

-000-

## Deffentliche Predigten.

Rein Zeitpunkt konnte ben Sugenotten und ben beutichen Protestanten gunftiger fenn, ale biefer, einen Abfat ihrer gefährlichen Waare in ben Niederlanden zu berfuchen. Jest wimmelte ce in jeder ansehnlichen Stadt von verbachtigen Unkommlingen, verkappten Rundschaftern, von Retern aller Art und ihren Aposteln. Drei Religionsparteien waren es, die unter allen, welche von der herrschenden Rirche abwichen, erhebliche Fortschritte in den Provinzen gemacht hatten. Friesland und die angrenzenden Landschaften hatten die Biebertaufer überschwemmt, die aber, ale die Durftigften von Allen, obne Dbrigkeit, ohne Berfaffung, ohne Rriegemacht, und noch überdies unter fich felbft im Streite, die meniafte Kurcht erweckten. Bon weit mehr Bedeutung maren die Calvinisten, welche die fublichen Drovingen, und Rlandern insbesondere, inne batten, an ihren Nachbarn, ben Sugenotten, ber Republik Genf, ben schweizerischen Cantons und einem Theile von Deutsch= land machtige Stuten fanden, und beren Religion, wenige Abanderungen ausgenommen, in England auf dem Throne faß. Ihr Unbang war der zahlreichste von allen, befonbers unter ber Raufmannschaft und ben gemeinen Burgern, und die aus Frankreich vertriebenen Sugenotten

hatten ihm größtentheils bie Entstehung gegeben. Un Anzahl und Reichthum wichen ihnen die Lutheraner, benen aber ein besto größerer Anhang unter bem Abel Gewicht gab. Diese hatten vorzüglich den öftlichen Theil der Niederlande, der an Deutschland grenzt, in Besit; ihr Bekenntniß berrichte in einigen nordischen Reichen; die machtigsten Reichsfursten waren ihre Bunbesgenoffen, und die Religionsfreiheit diefes Landes, bem auch die Niederlande durch den burgundischen Vergleich angehorten, konnte mit dem besten Scheine bes Rechts von ihnen geltend gemacht werden. In Untwerpen war der Zusammenfluß dieser drei Religionen, weil die Bolksmenge sie hier verbarg, und die Bermischung aller Nationen in diefer Stadt die Freiheit begunftigte. Diese drei Rirchen hatten nichts unter fich gemein, als einen gleich unausloschlichen Saß gegen bas Papftthum, gegen die Inquisition insbesondere und gegen die spanische Regierung, beren Werkzeug biese mar; aber eben die Eifersucht, womit sie einander felbst wechselseitig bewachten, erhielt ihren Gifer in Uebung, und verhinberte, daß die Glut des Fanatismus bei ihnen veralimmte. 1

Die Statthalterin hatte, in Erwartung, daß die entworfene Moderation Statt haben wurde, einste weilen, um die Gensen zu befriedigen, den Statthaltern und Obrigkeiten der Provinzen in den Proceduren gegen die Retzer Mäßigung empfohlen; ein Auftrag, den der größte Theil von diesen, der das traurige Strasamt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grot. 22. Strad. 136. Burg. 212.

nur mit Widerwillen verwaltete, begierig befolgte und in feiner weitesten Bedeutung nahm. Die mehrsten von ben vornehmsten Magistrateversonen waren ber Inquifition und der spanischen Tyrannei von Bergen gram, und viele von ihnen sogar felbst einer oder der andern Religionspartei heimlich ergeben; die es auch nicht maren, gonnten ihren abgefagten Teinden, ben Spaniern, boch die Lust nicht, ihre Landsleute mißbandelt zu seben. 1 Sie verstanden also die Regentin absichtlich falsch, und ließen die Inquisition, wie die Edifte, fast gang in Berfall gerathen. Diese Rachsicht ber Regierung, mit ben glanzenden Borspiegelungen ber Geusen verbunden, lockte die Protestanten, die sich ohnehin zu fehr angebauft batten, um langer versteckt zu bleiben, aus ihrer Dunkelheit bervor. Bis jett hatte man fich mit ftillen nachtlichen Versammlungen begnügt; nunmehr aber glaubte man sich zahlreich und gefürchtet genug, um Diefe Busammenkunfte auch offentlich magen zu konnen. Diese Licenz nahm ihren ersten Anfang zwischen Dubenarde und Gent, und ergriff bald bas gange übrige Flandern. Ein gewiffer Bermann Stricker, aus Dberpffel geburtig, vorzeiten Monch und bem Rlofter entfprungen, ein verwegner Enthusiaft von fabigem Beift, imposanter Figur und fertiger Bunge, ift ber Erfte, ber bas Bolf zu einer Predigt unter freiem himmel berausfubrt. Die Neuheit des Unternehmens versammelt einen Unhang von siebentausend Menschen um ihn ber. Gin Richter ber Gegend, ber, berghafter als flug, mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grot. 29. Burgund. 203. 204.

gezogenem Degen unter die Menge sprengt, ben Prediger in ihrer Mitte zu verhaften, wird von dem Bolfe, bas in Ermangelung anderer Baffen nach Steinen greift. fo ubel empfangen, daß er, von schweren Bunden da= bingefiredt, noch frob ift, fein Leben durch Bitten gu retten. 1 Der erfte gelungene Berfuch macht zu bem zweiten Muth. In der Gegend von Aalst versammeln fie fich in noch großerer Menge wieder; jest aber find fie ichon mit Rappieren, Feuergewehr und Bellebarben versehen, stellen Posten aus, und verrammeln die Bugange durch Rarren und Wagen. Wen der Zufall bier vorüberführt, muß, gern oder ungern, an dem Gottesbienste Theil nehmen, wozu besondere Aufpaffer bestellt find. Un dem Gingange haben fich Buchhandler gelagert, welche ben protestantischen Ratechismus, Erbauungsschriften und Pasquille auf die Bischofe feil bieten. Der Apostel, Bermann Stricker, lagt sich von einer Rednerbuhne horen, die von Karren und Baumftammen aus bem Stegreif aufgethurmt worden. Gin daruber gespanntes Segeltuch schützt ihn vor Sonne und Regen; bas Bolk stellt sich gegen die Windseite, um ja nichts von

Burgund. 213. 214. Diese unerhörte Brutasität eines einz zelnen Menschen, mitten unter eine Schaar von siebentauz send tollkühnen Menschen, die durch gemeinschaftliche Andacht noch mehr entzündet sind, zu dringen, um einen, den sie andeten, vor ihren Augen zum Gefangenen zu machen, beweist mehr als Alles, was man über diese Materie sagen kann, mit welch insolenter Verachtung die damaligen Kathosliften auf die sogenannten Keper herabgesehen haben mögen, die sie als eine schlechtere Menschenart betrachteten.

feiner Prediat zu verlieren, beren beste Burge die Schmabungen gegen bas Papfithum find. Man schopft Baffer aus bem nachsten Aluffe, um bie neugebornen Rinder, obne weitere Ceremonie, wie in ben ersten Beiten bes Christenthums, von ihm taufen zu laffen. Sier werben Saframente auf calvinische Urt empfangen, Brautpaare eingesegnet und Eben zerriffen. Salb Gent mar auf diese Art aus seinen Thoren gezogen; der Bug verbreitete sich immer weiter und weiter, und hatte in furger Beit gang Ofiflandern überschwemmt. Westflandern brachte ein andrer abgefallener Mond, Peter Dathen, aus Dos peringen, gleichfalls in Bewegung; funfzehntausend Menschen brangten fich aus Flecken und Dorfern zu seiner Predigt; ihre Anzahl machte fie beherzt genug, mit fturmender Sand in die Gefangniffe zu brechen, wo einige Wiedertaufer zum Martyrertode aufgespart waren. Die Protestanten in Tournay wurden von einem gewisfen Umbroffus Ville, einem frangbfischen Calviniften, zu gleichem Uebermuthe verhett. Gie bringen ebenfalls auf eine Losgebung ihrer Gefangenen, und laffen fich oftere Drohungen entfallen, daß fie die Stadt den Franzosen übergeben wurden. Diese war gang von Garnison entbloßt, die der Commandant, aus Kurcht vor Berråtherei, in das Rastell gezogen hatte, und welche sich noch außerdem weigerte, gegen ihre Mitburger zu agiren. Die Schtirer gingen in ihrem Uebermuthe fo weit, baß fie eine eigne offentliche Rirche innerhalb ber Stadt fur sich verlangten; ba man ihnen diese versagte, traten sie in ein Bundniß mit Balenciennes und Antwerpen, um ihren Gottesbienft nach dem Beifpiele ber übrigen Stadte

mit offentlicher Gewalt burchzuseten. Diese brei Stadte ftanden unter einander in dem genauesten Zusammenhange, und die protestantische Partei mar in allen dreien gleich machtig. Weil sich jedoch keine getraute, ben Tumult anzufangen, so kamen sie überein, daß sie zu gleicher Beit mit den Offentlichen Predigten ausbrechen wollten. Brederode's Erscheinung in Antwerpen machte ihnen endlich Muth. Sechstausend Menschen brachen an dem nämlichen Tag, wo daffelbe in Tournay und Balenciennes geschah, aus der Stadt hinaus, Weiber und Manner durcheinander; Mutter schleppten ihre gang fleis nen Rinder hinter fich ber. Sie schloffen den Platz mit Wagen, die sie zusammenbanden, hinter welchen sich Gewaffnete versteckt hielten, um die Andacht gegen einen etwaigen Ueberfall zu becken. Die Prediger waren theils Deutsche, theils hugenotten, und redeten in wallonischer Sprache; manche barunter waren aus dem gemeinsten Pobel, und Handwerker fogar fuhlten fich zu diesem beiligen Werke berufen. Rein Unfebn ber Obrigfeit, fein Gefet, feines Safders Erscheinung schreckte fie mehr. Biele zog bloße Neugier herbei, um boch zu boren, was fur neue und feltsame Dinge diese fremden Ankommlinge, die so viel Redens von sich gemacht, ausframen wurden. Undere lockte ber Wohlklang ber Pfalmen, die, wie es in Genf gebrauchlich war, in franabsischen Versen abgesungen wurden. Ein großer Theil wurde von diesen Predigten wie von luftigen Rombbien angezogen, in welchen der Papft, die Bater der trien= tischen Kirchenversammlung, bas Fegfeuer und andere Dogmen der herrschenden Kirche auf eine possierliche Art

heruntergemacht wurden. Je toller dieses zuging, desto mehr kitzelte es die Ohren der Gemeinde, und ein alls gemeines Händeklatschen, wie im Schauspielhause, des lobnte den Redner, der es dem andern an abenteuerslicher Uebertreibung zuvorgethan hatte. Aber das Lächersliche, das in diesen Versammlungen auf die herrschende Kirche geworsen ward, ging destungeachtet in dem Gesmuthe der Zuhörer nicht ganz verloren, so wenig, als die wenigen Körner von Vernunft, die gelegentlich mit unterliesen; und Mancher, der hier nichts weniger als Wahrheit gesucht hatte, brachte sie vielleicht, ohne es selbst zu wissen, mit zurück.

Diese Bersammlungen murben mehrere Tage wiederholt, und mit jeder wuchs die Bermeffenheit der Gettirer, bis fie fich endlich fogar erlaubten, ihre Prediger nach vollbrachtem Gottesbienste mit einer Escorte von gewaffneten Reitern im Triumphe heimzuführen, und fo das Gefet durch Geprange zu verhöhnen. Der Stadt= rath fendet einen Gilboten nach dem andern an die Berzogin, um fie zu einer perfonlichen Ueberfunft, und, wo moglich, zur Residenz in Antwerpen zu vermogen, als bem einzigen Mittel, ben Tros ber Emporer gu augeln, und dem ganglichen Verfalle der Stadt vorzubeugen; denn die bornehmften Kaufleute, bor Plundes rung bange, standen ichon im Begriffe, sie zu raumen. Kurcht, das fonigliche Unsehn auf ein fo gefährliches Spiel zu feten, verbietet ihr zwar, biefem Begehren ju willfahren; aber an ihrer Statt wird ber Graf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 132. Burgund, 220-232,

von Megen babin gesendet, um mit bem Magistrate wegen Ginführung einer Garnifon zu unterhandeln. Der aufrührerische Pobel, bem ber 3weck seiner Unkunft nicht lange verborgen bleibt, sammelt sich unter tumultuaris fchem Gefchrei um ibn berum. 3.Man fenne ibn als "einen geschworenen Keind ber Geusen," murde ihm zugeschrien; ger bringe Anechtschaft und Inquisition, und er folle unverzüglich die Stadt verlaffen." Auch legte sich der Tumult nicht, bis Megen wieder aus den Thoren war. Run reichten die Calviniften diefer Stadt bei dem Magistrate eine Schrift ein, worin sie bewies fen, daß ihre große Menge es ihnen fernerhin unmöglich mache, fich in der Stille zu versammeln, und ein eignes Gotteshaus innerhalb der Stadt fur fich begehrten. Der Stadtrath erneuert feine Vorftellungen an die Bergogin, baß fie ber bedrangten Stadt doch durch ihre verfonliche Gegenwart zu Sulfe fommen, oder ihr wenigstens ben Prinzen von Oranien schicken mochte, als den Einzigen, fur den das Volk noch einige Rucksicht habe, und der noch überdies der Stadt Antwerpen durch den Erbtitel ihres Burggrafen verpflichtet fen. Um bas großere Uebel zu vermeiden, mußte fie in die zweite Forderung willigen, und dem Pringen, fo fchwer ce ihr auch fiel, Antwerpen anvertrauen. Diefer, nachdem er sich lange umsonst batte bitten lassen, weil er einmal fest entschlossen schien, an den Staatsgeschäften ferner keinen Antheil zu nehmen, ergab fich endlich dem ernstlichen Bureden der Regentin und den ungeftumen Bunschen des Bolks. Brederode fam ihm eine balbe Meile bon ber Stadt mit großer Begleitung entgegen, und von beiben Seiten begrufte man einander mit Abfenes rung von Piftolen. Antwerpen ichien alle feine Ginmobner ausgegoffen zu baben, um feinen Erretter gu ems pfangen. Die gange Beerftrage wimmelte von Menfchen; die Dacher auf den Landhaufern waren abgedeckt, um mehr Bufchauer zu faffen; hinter Baunen, aus Rirchhofmauern, aus Grabern fogar wuchsen Menschen hervor. Die Zuneigung des Bolks gegen ben Pringen zeigte fich bier in findischen Ergiefungen. Die Beufen follen les ben!" fdrie Jung und Alt ihm entgegen. - "Sehet bin," fchrien Undere, "das ift ber, ber uns Freiheit bringt!" - "Der ift's," schrien die Lutheraner, "ber und das Augeburgische Bekenntnig bringt!" - "Mun brauchen wir fortan keine Geusen mehr!" riefen Andere; wir brauchen den muhsamen Weg nach Bruffel nicht mehr. Er allein ift uns Alles!" Diejenigen, welche gar nichts zu sagen wußten, machten ihrer ausgelaffenen Freude in Pfalmen Luft, die sie tumultuarisch um ihn ber austimmten. Er indeffen verlor feinen Eruft nicht, winkte Stillschweigen um sich ber, und rief endlich, ba ihm Niemand gehorchen wollte, zwischen Unwillen und Rubrung: "Bei Gott!" rief er, "fie follten zuseben, "mas fie thaten, es wurde fie einmal reuen, mas fie "jest gethan." Das Jauchzen mehrte fich, als er in Die Stadt felbst eingeritten mar. Gleich bas erfte Besprechen des Prinzen mit den Bauptern der verschiedenen Religionsparteien, die er einzeln zu fich kommen ließ und befragte, belehrte ibn, daß die hauptquelle des

<sup>1</sup> Strad. 134. 139. Burg. 233. 234.

Uebels in dem gegenseitigen Migtrauen ber Parteien unter einander, und in dem Argwohne der Burger gegen die Absichten der Regierung zu suchen fen, und daß fein erftes Geschäft alfo fenn muffe, die Gemuther gu versichern. Den Reformirten, als den machtigsten an Anzahl, suchte er durch Ueberredung und Lift die Waffen aus den Banden zu winden, welches ihm endlich mit vieler Mube gelang. Da aber bald barauf einige Wagen mit Kriegsmunition in Mecheln geladen wurden, und der Droffard von Brabant fich in dem Gebiete von Untwerpen ofters mit Bewaffneten seben ließ, so furche teten die Calvinisten, bei ihrem Gottesdienste feindlich gestört zu werden, und lagen dem Prinzen an, ihnen innerhalb der Mauern einen Platz zu ihren Predigten einzuräumen, wo sie bor einem Ueberfall sicher senn konnten. 1 Es gelang ihm noch einmal, fie zu vertroften, und seine Gegenwart hielt den Ausbruch des Tumulte, fogar mahrend des Festes von Maria himmelfahrt, das eine Menge Bolks nach der Stadt gezogen, und wovon man Alles befürchtet hatte, glucklich guruck. Das Marienbild murde mit dem gewöhnliche Geprange unangefochten herumgetragen; einige Schimpfworte und ein ganz stilles Murmeln von Gobendienst war Alles, was sich der unkatholische Pobel gegen die Prozession berausnahm. 2

(1566.) Indem die Regentin aus einer Provinz nach der andern die traurigsten Zeitungen von dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meurs. Guil. Aur. Libr. I. 10. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meteren. 83. Burgund. 234.

Uebermuthe ber Protestanten erhalt, und fur Untwerpen gittert, das fie in Oraniens gefährlichen Banden gu laffen gezwungen ift, wird fie von einer andern Seite ber in nicht geringes Schrecken gefett. Gleich auf die ersten Nachrichten von den öffentlichen Predigten hatte fie den Bund aufgerufen, seine Busagen jest zu erfullen und ihr zu Wiederherstellung der Ordnung hulfreiche Sand zu leiften. Diefen Bormand gebrauchte Graf Brederode, eine Generalversammlung des gangen Bunbes auszuschreiben, wozu fein gefährlicherer Zeitpunkt als der jetige hatte gewählt werden konnen. Gine fo prablerische Ausstellung ber innern Rrafte bes Bundes, beffen Dasenn und Schutz allein den protestantischen Pobel ermuntert haben konnte, fo weit zu geben, als er gegangen war, mußte jest in eben dem Grade bie Buberficht ber Gektirer erheben, als fie den Muth ber Regentin barniederschlug. Der Convent fam in einer Luttichischen Stadt, S. Trunen, zu Stande, wohin sich Brederode und Ludwig von Massau an der Spike von zweitausend Berbundenen geworfen hatten. Da ihnen das lange Ausbleiben der koniglichen Untwort aus Madrid von borther nicht viel Gutes zu weiffagen schien, so achteten sie auf alle Kalle fur rathfam, einen Sicherheitsbrief fur ihre Perfonen von der Bergogin gu erpreffen. Diejenigen unter ihnen, die fich einer unreis nen Sympathie mit dem protestantischen Pobel bewußt waren, betrachteten feine Ausgelaffenheit als ein gunstiges Ereiquiß fur den Bund; das scheinbare Gluck berer, zu beren Gemeinschaft fie fich berabsetzten, verführte fie, ihren Zon zu andern; ihr vorhin ruhmwurdiger Gifer fing an, in Infolenz und Trot auszuarten. Biele meinten, man folle die allgemeine Berwirrung und die Berlegenheit der Herzogin nugen, einen fuhnern Ion annehmen, und Forderung auf Forderung baufen. Die fatholischen Mitglieder des Bundes, unter benen viele im Bergen noch febr koniglich bachten, und mehr durch Gelegenheit und Beispiel zu einem Untheil an dem Bunde bingeriffen worden, als aus innerm Triebe bazu getres ten maren, borten bier zu ihrem nicht geringen Erstaunen eine allgemeine Religionsfreiheit in Borfchlag bringen, und wurden jett mit Schrecken gewahr, in welch ein gefährliches Unternehmen sie sich übereilter Weise verwickelt hatten. Gleich auf diese Entdeckung trat der junge Graf Mannsfeld zurud; und eine innere 3wietracht fing jest schon an, bas Werk ber Gile gu untergraben, und die Augen des Bundes unvermerkt aufzulofen. 1

Graf von Lymont und Wilhelm von Oranien werden von der Regentin bevollmächtigt, mit den Berz bundenen zu unterhandeln. Zwölf von den Letztern, unster denen Ludwig von Kassau, Brederode und Kuislemburg waren, besprachen sich mit ihnen in Duffle, einem Dorfe unweit Mecheln. "Bozu dieser neue Schritt?" ließ ihnen die Regentin durch den Mund diesser Beiden entbieten. "Man hat Gesandte nach Spamien von mir gesordert; ich habe sie dahin gesendet. "Man hat die Edikte und Inquisition allzustreng gesssunden; ich habe beide gemildert. Man hat auf eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 235. Strada 140.

"allgemeine Verfammlung ber Reichestande angetragen; sich habe diefe Bitte por den Konig gebracht, weil ich "fie aus eigener Gewalt nicht bewilligen burfte. Was "hab' ich benn nun unwiffender Weife noch unterlaffen "ober gethan, mas diefe Busammenkunft in G. Trupen "nothwendig machte? Ift es vielleicht Furcht vor "bem Born bes Ronigs und feinen Folgen, mas bie "Berbundenen beunruhigt? Die Beleidigung ift groß, "aber größer ift feine Gnade. Wo bleibt nun bas Ber-"sprechen bes Bundes, feine Unruhen unter bem Bolfe "zu erregen? Wo jene prachtig tonenden Worte, baß "man bereit fenn murbe, lieber zu meinen Sugen gu "fterben, als dem Ronige etwas von feinen Rechten gu "bergeben? Schon nehmen sich die Neuerer Dinge ber-"aus, die febr nabe an Aufruhr grenzen und die Repu-"blit zum Berderben fuhren; und der Bund ift's, auf "ben fie fich babei berufen. Wenn er bieses mit Still-"schweigen buldet, so flagt er sich als Mitschuldigen "ihres Frevels an; wenn er es redlich mit seinem Ros mige meint, fo kann er bei diefer Ausgelaffenheit bes "Pobele nicht unthatig feiern. Aber er felbst geht ja bem "rafenden Pobel burch fein gefährliches Beispiel voran, "Schließt Bundniffe mit den Feinden des Baterlandes, sund befräftigt biese schlimmen Geruchte burch feine "jeBige ftrafbare Berfammlung." 1

Der Bund verantwortete fich bagegen formlich in einer Schrift, welche er burch brei beputirte Mitglieder im Staatsrathe zu Bruffel einreichen lagt. "Alles," lautete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren. 84. Burg. 238, 239.

diese, "was Ihre Hoheit in Rudficht auf unsere Bittofchrift gethan, haben wir mit dem lebhaftesten Danke "empfunden; auch konnen wir über keine Neuerung Alage fubren, welche in diefer Beit, Ihrem Berfores ochen zuwider, irgendwo gemacht worden ware; aber menn wir beffungeachtet jett noch immer und aller "Drten ber in Erfahrung bringen, und mit eignen Auagen une überzeugen, daß man unfre Mitburger um "ber Religion willen vor Gericht schleppt und zum Tode "führt, so muffen wir nothwendig baraus schließen, baß "die Befehle Ihrer Sobeit von den Gerichtshofen gum "mindesten - sehr wenig geachtet werden. Was ber "Bund seinerseits versprochen, hat er redlich erfullt, auch "den öffentlichen Predigten hat er nach Bermogen zu "steuern gesucht; aber freilich ift ce fein Wunder, wenn "die so lange Bergogerung einer Antwort aus Mabrid "die Gemuther mit Argwohn erfullt, und die getäuschte "Soffnung einer allgemeinen Staatenversammlung fie "wenig geneigt macht, fernern Berficherungen zu glau-"ben. Die hat fich der Bund mit den Keinden des "Landes verbunden; auch nie eine Versuchung bazu ge-"fublt. Sollten fich frangofische Baffen in den Provin-"zen seben laffen, so werden wir, die Berbundenen, als "bie erften zu Pferde figen, fie baraus zu vertreiben; saber wir wollen aufrichtig gegen Em. Sobeit fenn. "Wir glaubten Zeichen Ihres Unwillens gegen uns in "Ihrem Gefichte zu lefen; wir feben Menschen im aus-"Schließenden Besitze Ihrer Gnade, die durch Ihren Saß "gegen uns berüchtigt find. Taglich muffen wir boren. "daß vor der Gemeinschaft mit und, wie vor Berpeffeten,

gewarnt wird, daß man une bie Ankunft bee Ronige swie den Anbruch eines Gerichtstags verkundigt - was sift naturlicher, als daß der Argwohn gegen uns auch oben unfrigen endlich erweckte? daß der Bormurf ber "Majestateverletzung, womit man unsere Berbindung "zu schwarzen bemubt ift, daß die Kriegeruftungen bes "Derzogs von Savoven und anderer Kursten, die, wie das Gerucht fagt, uns gelten follen, die Unter-"bandlungen des Konigs mit dem frangofischen Sofe, um seiner spanischen Urmee, die nach den Niederlanden beseftimmt fenn foll, den Durchzug durch diefes Reich nauszuwirken, und bergleichen Vorfalle mehr, uns auf-"gefordert baben, auf unsere Gelbstvertheidigung gu "benfen, und uns durch eine Berbindung mit unfern gauswartigen Freunden zu verftarten? Auf ein allges omeines, unftetes und schwankendes Gerede beschuldigt man und eines Untheils an diefer Zügellofigkeit bes protestantischen Pobels; aber wen flagt bas allgemeine "Gerede nicht an? Wahr ift es allerdings, daß auch sunter une Protestanten fich befinden, denen eine Dul-Boung der Religionen das willkommenfte Geschent fenn murde; aber auch fie haben niemals vergeffen, mas "fie ihrem herrn schuldig find. Furcht vor dem Borne "des Konigs ift es nicht, was une aufgefordert hat, "diefe Berfammlung zu halten. Der Ronig ift gut, sound wir wollen hoffen, daß er gerecht ift. Es fann nalfo nicht Bergeihung fenn, mas mir bei ihm fuchen, sund eben fo wenig fann es Bergeffenheit fenn, "was wir uns über Handlungen erbitten, die unter ben

Berdiensten, so mir une um Ge. Majestat erworben, micht die unbeträchtlichsten find. Wahr ift es wieder, abaf fich Abgeordnete ber Lutheraner und Calviniften min S. Trupen bei uns eingefunden; ja noch mehr. sie baben uns eine Bittschrift übergeben, die mir an "Ew. Sobeit bier beilegen. Gie erbieten fich barin, sodie Waffen bei ihren Predigten niederzulegen, wenn oder Bund ihnen Sicherheit leiften, und fich fur eine vallgemeine Berfammlung ber Stande verburgen wolle. "Beides haben wir geglaubt, ihnen zusagen zu muffen, naber unfere Versicherung allein bat keine Rraft, wenn sfie nicht zugleich von Em. Hoheit und einigen Ihrer "bornehmsten Rathe bestätigt wird. Unter diesen kann "Riemand von dem Zustande unserer Sachen so gut sunterrichtet fenn, und es fo redlich mit uns meinen. vals der Pring von Oranien und die Grafen von "zoorn und von Lymont. Diese Drei nehmen wir mit Freuden als Mittler an, wenn man ihnen bagu "die nothige Bollmacht gibt, und und Berficherung lei-"fet, daß ohne ihr Wiffen keine Truppen geworben, "und feine Befehlshaber daruber ernannt werden follen. "Diese Sicherheit verlangen wir indeffen nur auf einen "aegebenen Zeitraum, nach beffen Berftreichung es bei "bem Konige steben wird, ob er sie aufheben oder be-"flatigen will. Geschieht das Erfte, fo ift es der Bil-"ligkeit gemåß, daß man uns einen Termin fete, unfere "Perfonen und Guter in Sicherheit zu bringen; brei "Bochen werden bazu genug fenn. Endlich und lettens machen wir une auch unfrerfeite anheischig, ohne

"Buziehung jener drei Mittelspersonen nichts Neues zu nuternehmen."

Eine fo fubne Sprache konnte ber Bund nicht fubren, wenn er nicht einen machtigen Rudhalt hatte, und fich auf einen grundlichen Schutz verließ; aber die Regentin fah fich eben fo wenig im Stande, ihm die verlangten Punkte zu bewilligen, als fie unfabig mar, ibm Ernft entgegenzusetzen. In Bruffel, bas jest bon ben meiften Staatsrathen, die entweder nach ihren Provinzen abgegangen, oder unter irgend einem andern Bormande sich den Geschäften entzogen batten, verlaffen mar, fowohl von Rath, als von Geld entblogt, deffen Mangel fie nothigte, die Großmuth ber Beiftlichkeit anzusprechen, und, da auch dieses Mittel nicht zureichte, ihre Buflucht zu einem Lotto zu nehmen, abhangig von Befehlen aus Spanien, die immer erwartet wurden, und immer nicht famen, sab sie sich endlich zu ber erniedrigenden Undfunft gebracht, mit ben Berbundenen in S. Trupen ben Bertrag einzugeben, daß sie noch vier und zwanzig Tage lang auf die Resolution des Konigs warten wollten, bevor sie einen weitern Schritt unternahmen. Auffallend war es freilich, daß der Konig immer noch fortsuhr, mit einer entscheidenden Untwort auf die Bitts schrift zurudzuhalten, ungeachtet man allgemein wußte, baß er weit jungere Schreiben beantwortet hatte, und die Regentin deswegen auf das Nachdrucklichste in ihn brang. Auch hatte sie sogleich nach dem Ausbruche ber

Meteren, 84, 85, Strad. 141 sq. Burgund. 240 — 251.
 Meursii Guil, Aur. L. I. 11, 12.

öffentlichen Predigten den Marquis von Vergen dem Baron von Montigny nachgesandt, der, als ein Ausgenzeuge dieser neuen Begebenheiten, ihren schriftlichen Bericht desto lebhafter unterstützen und den König um so rascher bestimmen sollte. 4

(1566.) Unterdessen war der niederlandische Gesandte, Florenz von Montigny, in Madrid eingetrof: fen, wo ihm auf das Unftandigste begegnet ward. Der Inhalt seiner Justruktion mar die Abschaffung der Inquifition und Milderung der Plakate; die Bermehrung bes Staaterathe und Aufhebung ber zwei ubrigen Curien; bas Berlangen ber Nation nach einer allgemeinen Staatenversammlung, und das Ansuchen der Regentin um die perfonliche Ueberkunft des Konigs. Weil diefer aber immer nur Zeit zu gewinnen suchte, so wurde Montigny bis auf die Unkunft feines Behulfen vertroftet, ohne welchen der Ronig keinen endlichen Schluß faffen wollte. Der Flamander indeffen hatte jeden Tag und ju jeder ihm beliebigen Stunde Audienz bei dem Ronige, der ihm auch jedesmal die Depeschen der Herzogin und beren Beantwortung mitzutheilen Befehl gab. Defters wurde er auch in das Conseil der niederlandischen Ungelegenheiten gezogen, wo er nie unterließ, den Ronig auf eine Generalversammlung ber Staaten, als auf das einzige Mittel, den bisberigen Verwirrungen zu begegnen, und welches alle übrigen entbehrlich machen wurde, binguweisen. Go bewies er ihm auch, baf nur eine allgemeine und uneingeschränkte Vergebung alles Vergangenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. §. 117. Burgund. 252. 262.

das Mißtrauen wurde tilgen konnen, das bei allen diesen Beschwerden zum Grunde läge, und jeder noch so gut gewählten Maßregel ewig entgegenarbeiten wurde. Auf seine grundliche Kenntniß der Dinge und eine genaue Bekanntschaft mit dem Charakter seiner Landsleute wagt er es, dem Könige für ihre unverbrüchliche Treue zu bürgen, sobald er sie durch ein gerades Bersahren von der Redlichkeit seiner Absichten überführt haben würde, da er im Gegentheil, von eben dieser Kenntniß geleitet, alle Hoffnung dazu absprach, so lange sie nicht von der Furcht geheilt würden, das Ziel seiner Untersbrückung zu senn, und dem Neide der spanischen Großen zum Opfer zu dienen. Sein Gehülfe erschien endlich, und der Inhalt ihrer Gesandtschaft wurde wiederholten Berathschlagungen unterworsen.

(1566.) Der König war bamals im Busch zu Segovien, wo er auch seinen Staatsrath versammelte. Beisitzer waren: ber Herzog von Alba; Don Gomez de Sigueroa; Graf von Seria; Don Antonio von Toledo, Großcommendator vom Orden St. Johannes; Don Johann Manriquez von Cara, Oberhosmeister ver Königin; Ruy Gomez, Prinz von Eboli und Graf von Melito; Ludwig von Quirada, Oberstallmeister des Prinzen; Karl Tyssenacque, Präsident des niedersländischen Conseils; der Staatsrath und Siegelbewahrer Hopper<sup>2</sup> und der Staatsrath von Corteville. Mehrere

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 98. 99. 103.

<sup>2</sup> Mus beffen Memoires, als einer mithandelnden Perfon, die Resultate biefer Sigung genommen find.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hopper. S. 111.

Tage wurde die Sitzung fortgesett; beide Abgefandte wohnten ihr bei, aber der Konig war nicht felbst zugegen. Bier nun murbe bas Betragen bes niederlandis schen Abels von spanischen Augen beleuchtet; man verfolgte es Schritt bor Schritt bis zu feiner entlegensten Quelle; brachte Borfalle mit einander in Bufammenbang, die nie keinen gehabt hatten, und einen reifen weitaussehenden Plan in Ereigniffe, die der Augenblick geboren. Alle diefe verschiedenen Borgange und Berfuche bes Abels, die nur ber Zufall an einander gereiht, und ber naturlichste Lauf der Dinge so und nicht anders gelenkt hatte, follten aus dem überdachten Entwurfe gesponnen senn, eine allgemeine Religionsfreiheit einzufuhren, und das Steuer der Bewalt in die Bande des Abels zu bringen. Der erfte Schritt bazu, hieß es, war die gewaltsame Wegdrangung bes Ministers Granvella, an welchem man nichts zu tadeln finden konnte, als daß er im Besitze einer Macht war, die man lieber felbst ausgeubt batte. Den zweiten Schritt that man durch die Absendung bes Grafen von Egmont nach Spanien, der auf Abschaffung der Inquisition und Milberung der Strafbefehle dringen, und den Ronig gu einer Erweiterung bes Staatsraths vermogen follte. Da aber diefes auf einem fo bescheidnen Wege nicht zu erschleichen gewesen, so versuchte man, es durch einen britten und herzhaftern Schritt, durch eine formliche Berschworung, den Geusenbund, von dem Sofe ju ertrogen. Ein vierter Schritt zu bem namlichen Biele ift diese neue Gesandtschaft, wo man endlich ungescheut bie Larve abwirft, und burch die unsinnigen Borschlage,

die man bem Konige zu thun fich nicht entblobet, beutlich an ben Tag legt, wohin alle jene vorhergegangenen Schritte gezielt haben. Dber, fuhr man fort, fann Die Abschaffung ber Inquisition zu etwas Geringerem, ale zu einer bollkommenen Glaubenefreiheit fubren? Gebt mit ibr nicht bas Steuer ber Bemiffen verloren? Rubrt diese vorgeschlagene Moderation nicht eine gangliche Straflofigkeit aller Retereien ein? Was ift Diefes Projeft von Erweiterung bes Staaterathe und von Unterdruckung ber zwei übrigen Curien anders, als ein volliger Umguß ber Staatsregierung zu Bunften bes Abels? ein Generalgouvernement fur alle Provinzen ber Miederlande? Ift biefe Busammenrottung ber Reter bei den offentlichen Predigten nicht schon bereits die britte Berbindung, die aus den namlichen Absichten unternommen wird, da die Lique ber Großen im Staatsrathe, und der Bund ber Geusen nicht wirksam genug geschienen haben? 1

Welches aber auch die Quellen dieses Uebels senn mochten, so gestand man ein, daß es darum nicht wesniger bedenklich und dringend sen. Die ungesaumte perstonliche Ankunft des Konigs in Bruffel war allerdings bas sonveraine Mittel, es schnell und grundlich zu heben. Da es aber schon spat im Jahre war, und die Zurusstungen zu dieser Reise die so kurze Zeit vor dem Winter ganz hinwegnehmen mußten; da sowohl die stürmische Jahrszeit, als die Gefahr, von den franzbsischen und englischen Schiffen, die den Deean unsicher machten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. S. 104.

ben nordlichen Weg, als ben furzesten von beiden, nicht zu nehmen erlaubten; ba die Rebellen felbst unterdeffen von der Infel Walchern Befit nehmen, und dem Ronige die Landung streitig machen konnten: so mar bor dem Fruhlinge nicht an diese Reise zu benken, und man mußte fich in Ermangelung bes einzigen grundlichen Mittels mit einer mittlern Auskunft begnugen. Man fam alfo uberein, dem Ronige vorzutragen, erstlich: daß er die papstliche Inquisition aus den Provinzen zurudnehmen und es bei der bischoflichen bewenden laffen mochte; zweitens, daß ein neuer Plan zur Milderung der Plakate entworfen wurde, wobei die Burde der Religion und des Konigs mehr als in der eingefandten Moderation geschont mare; drittens, bag er ber Dberftatthalterin Vollmacht ertheilen mochte, allen denjenigen, welche nicht schon etwas Verdammliches begangen, oder bereits gerichtlich verurtheilt sepen, doch mit Ausnahme der Prediger und ihrer Sehler, Gnade angedeihen zu laffen, damit die Gemuther verfichert und kein Weg der Menschlichkeit unversucht gelaffen wurde. Alle Liquen, Berbruderungen, offentliche 3usammenkunfte und Predigten mußten fortan, bei ftrenger Ahndung, unterfagt fenn; wurde bennoch bagegen gehandelt, so sollte die Dberftatthalterin fich der ordinaren Truppen und Befatungen zur gewaltsamen Unterwerfung der Widerspenstigen zu bedienen, auch im Nothfalle neue Truppen zu werben, und die Befchlehaber uber biefelben nach ihrem Gutdunken zu ernennen, Freiheit haben. Endlich wurde es wohl gethan fenn, wenn Ge. Majestat den bornebmften Stadten. Dralaten

und den Hauptern des Abels, einigen eigenhandig, und allen in einem gnadigen Tone schrieben, um ihren Dienstseifer zu beleben.

Sobald dem Ronige biefe Refolution feines Staats: rathe vorgelegt worden, mar fein Erftes, bag er an ben vornehmsten Platen bes Ronigreiche und auch in ben Niederlanden offentliche Umgange und Gebete anauftellen Befehl gab, um die gottliche Leitung bei feis nem Entschluffe zu erfleben. Er erschien in eigner Person im Staaterathe, um biefe Refolution zu genehmigen und fogleich ausfertigen zu laffen. Den allgemeinen Reichstag erklarte er fur unnut, und verweigerte ibn gang; verpflichtete sich aber, einige beutsche Regimenter in feinem Golde zu behalten, und ihnen, damit fie befto eifriger dienten, die alten Ruckstande zu bezahlen. Der Regentin befahl er in einem Privatschreiben, fich unter ber Sand und im Stillen friegerifch zu ruften: dreitaus fend Mann Reiterei, und zehntaufend Mann Rugganger follte fie in Deutschland zusammenziehen laffen, wozu er fie mit ben nothigen Briefen verfah, und ihr eine Summe von dreihunderttaufend Goldgulden übermachte. 2 Er begleitete diese Resolution mit mehreren Sandschreis ben an einzelne Privatpersonen und Stadte, worin er ihnen in fehr anadigen Ausdrucken fur ihren bewiesenen guten Gifer bankte, und fie auch fur's Runftige bagu aufforderte. Ungeachtet er uber ben wichtigsten Punkt, worauf jett die Nation hauptsächlich gestellt mar, über

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. §. 109. 110. 112. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopper. S. 118. 124. Burg. 288.

die Busammenberufung der Staaten, unerbittlich blieb, ungeachtet biefe eingeschrankte und zweideutige Begnabigung fo gut als gar feine mar, und viel zu febr bon ber Willfuhr abhing, ale daß fie die Gemuther batte versichern konnen; ungeachtet er endlich auch die ent= worfene Moderation, als zu gelinde, verwarf, uber beren Barte man fich doch beklagte - fo hatte er dies: mal boch zu Gunften der Nation einen ungewöhnlichen Schritt gethan: er hatte ihr die papstliche Inquisition aufgeopfert, und nur die bischöfliche gelaffen, woran fie gewohnt mar. Sie hatte in dem spanischen Confeil billigere Richter gefunden, als wahrscheinlicher Weise zu hoffen gewesen mar. Db diese weise Nachgiebigkeit zu einer andern Zeit und unter andern Umftanden bie erwartete Wirkung gethan haben murde, bleibt dabin gestellt. Jest fam sie zu spat; ale (1566) die foniglichen Briefe in Bruffel anlangten, mar die Bilderfturmerei ausgebrochen.

---



Viertes Buch.



## Der Bildersturm.

Die Triebfedern biefer außerordentlichen Begebenheit find offenbar nicht fo weit berzuholen, als viele Geschicht= schreiber sich Mube geben. Möglich allerdings und fehr wahrscheinlich, daß die frangosischen Protestanten emfig baran arbeiteten, in ben Niederlanden eine Pflangschule fur ihre Religion zu unterhalten, und eine gutliche Bergleichung ihrer dortigen Glaubensbruder mit dem Ronige bon Spanien burch jedes Mittel zu verhindern ftrebten, um diesem unversohnlichen Feinde ihrer Partei in seinem eignen Lande zu thun zu geben; fehr naturlich alfo, daß ihre Unterhandler in den Provinzen nicht unterlaffen baben werden, die unterdruckten Religionsverwandten zu verwegenen hoffnungen zu ermuntern, ihre Erbitterung gegen die herrschende Rirche auf alle Arten zu nahren, ben Druck, worunter fie feufste, ju übertreiben, und fie dadurch unvermerkt zu Unthaten fortzureißen. Doglich, daß es auch unter den Berbundenen Biele gab, die ihrer eignen verlornen Sache badurch aufzuhelfen meinten, wenn sie die Zahl ihrer Mitschuldigen vermehr= ten; die die Rechtmäßigkeit ihres Bundes nicht anders retten zu konnen glaubten, als wenn sie bie unglucklichen

Rolgen wirklich berbeiriefen, wovor fie ben Ronig gewarnt batten, und bie in bem allgemeinen Berbrechen ihr eigenes zu verhullen hofften. Daß aber die Bilder: fturmerei die Frucht eines überlegten Planes gemefen, ber auf bem Convente zu St. Trugen verabredet morben, daß in einer folennen Berfammlung fo vieler Edlen und Tapfern, unter benen noch bei weitem ber größere Theil dem Papsithum anhing, ein rasender sich batte erdreiften follen, ben Entwurf zu einer offenbaren Schandthat zu geben, die nicht sowohl eine abgesonderte Relis gionspartei frantte, als vielmehr alle Uchtung fur Relis gion überhaupt und alle Sittlichkeit mit Fugen trat, und die nur in bem schlammigen Schoofe einer verworfenen Pobelfeele empfangen werden konnte, ware allein ichon barum nicht glaublich, weil biese wuthende That in ihrer Entstehung ju rafch, in ihrer Ausfuhrung zu leidenschaftlich, zu ungeheuer erscheint, um nicht die Geburt des Augenblicks gewesen zu senn, in welchem sie an's Licht trat, und weil sie aus den Ums ftanden, die aus ihr hervorgingen, so naturlich fließt, baß es fo tiefer Nachsuchungen nicht bedarf, um ihre Entstehung zu erklaren.

Eine rohe zahlreiche Menge, zusammengeflossen aus dem untersten Pobel, viehisch durch viehische Behandlung, von Mordbefehlen, die in jeder Stadt auf sie lauern, von Grenze zu Grenze herumgescheucht, und bis zur Berzweiflung gehetzt, genothigt, ihre Andacht zu stehlen, ein allgemein geheiligtes Menschenrecht, gleich einem Werke der Finsterniß, zu verheimlichen — vor ihren Augen vielleicht die stolz aufsteigenden Gotteshäuser der

triumphirenden Rirche, wo ihre übermuthigen Bruder in beguemer und uppiger Andacht fich pflegen; fie felbst berausgedrängt aus den Mauern, vielleicht durch die Schwächere Ungahl berausgedrangt, bier im wilden Balbe, unter brennender Mittagshitze, im schimpflicher Beimlichkeit, bem namlichen Gotte zu bienen - hinausgeftogen aus der burgerlichen Gefellschaft in den Stand ber Natur, und in einem schrecklichen Augenblicke an Die Rechte bieses Standes erinnert! Je überlegener ihre Bahl, besto unnaturlicher ift dieses Schickfal; mit Berwunderung nehmen fie es mahr. Freier himmel, bereitliegende Waffen, Wahnsinn im Gebirne und im Bergen Erbitterung, tommen bem Winke eines fanatischen Redners zu Gulfe; die Gelegenheit ruft, feine Berabredung ift nothig, wo alle Augen daffelbe fagen; ber Entschluß ist-geboren, noch che das Wort ausgesprochen wird; zu einer Unthat bereit, feiner weiß es noch deutlich zu welcher, rennt diefer wuthende Trupp auseinander. Der lachende Wohlstand der feindlichen Religion frankt ihre Urmuth, die Pracht jener Tempel fpricht ihrem landfluchtigen Glauben Sohn; jedes aufgestellte Rreuz an den Landstragen, jedes Beiligenbild, worauf fie ftoffen, ift ein Siegesmal, bas uber fie errichtet ift, und jedes muß von ihren racherischen Sanden fallen. Fanatismus gibt bem Greuel feine Entstehung, aber niedrige Leidenschaften, benen fich bier eine reiche Befriedigung aufthut, bringen ihn zur Bollendung.

(1566.) Der Anfang bes Bildersturms geschah in Bestistandern und Artois, in ben Landschaften zwischen bem Los und bem Meere. Gine rasende Rotte von

Sandwerkern, Schiffern und Bauern, mit offentlichen Dirnen. Bettlern und Raubgefindel untermischt, etwa breihundert an der Bahl, mit Reulen, Mexten, Sammern, Leitern und Strangen verfeben, nur wenige barunter mit Keuergewehr und Dolden bewaffnet, werfen fich, von fanatischer Wuth begeistert, in die Flecken und Dorfer bei St. Omer, fprengen die Pforten der Rirchen und Klöster, die sie verschlossen finden, mit Gewalt, ffurgen die Altare, gerbrechen die Bilder ber Beiligen und treten fie mit Fußen. Erhitter burch biefe berbammliche That, und durch neuen Zulauf verftarkt, bringen fie geraden Wegs nach Dpern vor, wo fie auf einen ftarken Unbang von Calviniften zu rechnen haben. Unaufgehalten brechen fie bort in die Sauptfirche ein; Die Bande werden mit Leitern erstiegen, die Gemalbe mit Bammern zerschlagen, Rangeln und Rirchenftuble mit Mexten gerhauen, die Altare ihrer Zierrathen entkleidet und die heiligen Gefage geftoblen. Diefes Beifpiel wird fogleich in Menin, Comines, Berrich, Lille und Dudenarden nachgeahmt; diefelbe Buth ergreift in wenig Tagen gang Flandern. Cben, ale bie erften Zeitungen bavon einliefen, wimmelte Antwerpen von einer Menge Bolks ohne Beimat, die das Fest von Maria Simmelfahrt in diefer Stadt zusammengebrangt hatte. Raum balt die Gegenwart des Prinzen von Oranien die ausgelaffene Bande noch im Bugel, die es ihren Brus bern in St. Omer nachzumachen brennt; aber ein Befehl des hofe, der ihn eilfertig nach Bruffel ruft, wo Die Regentin eben ihren Staatsrath verfammelt, um ihm die koniglichen Briefe vorzulegen, gibt Untwerpen bem

Muthwillen diefer Bande preis. Seine Entfernung ift bie Losung zum Tumult. Vor ber Ausgelaffenheit bes Pobels bange, die sich gleich in den ersten Tagen in spottischen Unspielungen außerte, hatte man das Marienbild nach wenigen Umgangen auf ben Chor gefluchtet, ohne es, wie sonst, in der Mitte der Kirche aufzurichten. Dies veranlaßte etliche muthwillige Buben aus bem Volke, ihm dort einen Besuch zu geben und es spottisch zu fragen, warum es sich neulich so bald abfentirt habe? Andere stiegen auf die Rangel, wo sie bem Prediger nachäfften und die Papisten zum Wettfampfe herausforderten. Ein fatholischer Schiffer, den Diefer Spaß verdroß, wollte fie von da herunterreißen, und es fam auf dem Predigtstuhle zu Schlägen. Alchnliche Auftritte geschahen am folgenden Abend. Die Anzahl mehrte fich, und Viele famen schon mit verbachtigen Werkzeugen und beimlichen Waffen verseben. Endlich fallt ce einem bei, es leben die Beufen! zu rufen; gleich ruft die ganze Rotte es nach, und bas Marienbild wird aufgefordert, daffelbe zu thun. Die wenigen Ratholiken, die da waren, und die Hoffnung aufgaben, gegen diese Tollfubnen etwas auszurichten, verlaffen die Rirche, nachdem sie alle Thore, bis auf eines, verschloffen haben. Sobald man fich allein fieht, wird in Borfchlag gebracht, einen von den Pfalmen nach der neuen Melodie anzustimmen, die von der Res gierung verboten find. Noch mahrend des Singens werfen sich alle, wie auf ein gegebenes Signal, muthend auf das Marienbild, durchstechen es mit Schwertern und Dolden, und schlagen ihm das haupt ab; huren

und Diebe reifen bie großen Rergen von den Altaren und leuchten zu dem Werke. Die schone Orgel ber Rirche, ein Meifterftuck bamaliger Runft, wird gertrummert, alle Gemalde ausgelofcht, alle Statuen zerfchmettert. Gin gefreuzigter Chriffus in Lebensgroße, ber zwiichen ben zwei Schachern bem Sochaltar gegenüber aufgestellt war, ein altes und fehr werth gehaltenes Stud, wird mit Strangen zur Erde geriffen, und mit Beilen gerschlagen, indem man die beiden Morder gu feiner Seite chrerbietig fchont. Die hoftien ftreut man auf ben Boden und tritt fie mit Rugen; in dem Dacht= mablwein, ben man von ungefahr ba findet, wird die Gefundheit ber Beufen getrunken; mit dem heiligen Dele werden die Schuhe gerieben. Graber felbst werden burchwuhlt, die halbverwesten Leichen hervorgeriffen und mit Ruften getreten. Alles dieses geschah in fo munderbarer Ordnung, als hatte man einander die Rollen borber gus getheilt; Jeder arbeitete seinem Nachbar babei in die Bande; feiner, fo halebrechend auch biefes Beschäft war, nahm Schaden, ungeachtet ber biden Finsterniß, ungeachtet die großten Lasten um und neben ihnen fies Ien, und Manche auf den oberften Sproffen ber Leiter handgemein wurden. Ungeachtet der vielen Rerzen, welche ihnen zu ihrem Bubenftucke leuchteten, murde fein Gingiger erkannt. Mit unglaublicher Geschwindigkeit ward die That vollendet; eine Anzahl von hochstens hundert Menschen verwüstete in wenigen Stunden einen Tempel von fiebenzig Altaren, nach ber Peterekirche in Rom einen der größten und prachtigsten in der Chriftenheit.

Bei der hauptfirche blieb ce nicht allein; mit Katfeln und Rergen, die man baraus entwendet, macht man sich noch in ber Mitternacht auf, ben übrigen Rirchen, Rloftern und Rapellen ein abnliches Schickfal zu bereiten. Die Rotten mehren fich mit jeder neuen Schandthat, und durch die Gelegenheit werden Diebe gelockt. Man nimmt mit, mas man findet, Gefage, Altartucher, Geld, Gewänder; in den Rellern der Rlofter berauscht man sich auf's Neue; die Monche und Monnen laffen Alles im Stiche, um ber letten Befchimpfung zu entfliehen. Der bumpfe Tumult Dieses Borgange batte die Burger aus dem ersten Schlafe geschreckt: aber die Nacht machte die Gefahr schrecklicher, als sie wirklich war, und anstatt seinen Rirchen zu Bulfe gu eilen, verschanzte man sich in seinen Saufern, und erwartete mit ungewiffem Entfeten ben Tag. Die aufgebende Sonne zeigte endlich die geschehene Vermuftung - aber bas Werk ber Nacht war mit ihr nicht geens digt. Einige Rirchen und Rloster sind noch verschont geblieben; auch diese trifft ein ahnliches Schickfal; brei Tage dauert diefer Grenel. Beforgt endlich, daß diefes rafende Gefindel, wenn es nichts Beiliges mehr zu gerftoren fande, einen abnlichen Angriff auf das Profane thun und ihren Waarengewolben gefahrlich werden mochte, zugleich muthiger gemacht durch die entdeckte geringe Anzahl des Keindes, magen es die reichern Burger, fich bewaffnet vor ihren Sausthuren zu zeigen. Alle Thore ber Stadt maren verschloffen, ein einziges ausgenoms men, durch welches die Bilderfturmer brechen, um in den angrenzenden Gegenden denfelben Greuel zu erneuern.

Wahrend diefer gangen Zeit bat es die Obrigkeit nur ein einziges Mal gewagt, sich ihrer Gewalt zu bedienen; fo febr wurde fie burch die Uebermacht ber Calviniften in Burcht gehalten, von denen, wie man glaubte, bas Ranbgefindel gedungen war. Der Schade, den biefe Bermuftung anrichtete, war unermeglich; bei ber Marienkirche allein wird er auf vierhunderttaufend Goldgulden angegeben. Diele Schatbbare Werke ber Kunft wurden bei diefer Belegenheit vernichtet; viele koftbare Sandicbriften, viele Denkmaler, wichtig fur Beschichte und Diplomatif, gingen babei verloren. Der Magistrat gab fogleich Befehl, die geraubten Cachen, bei Lebens: strafe, wieder einzuliefern, wobei ihm die reformirten Prediger, die fur ihre Religionspartei errotheten, nachbrucklich beiftanden. Bieles murbe auf diese Urt gerettet, und die Anführer des Gefindels, entweder, weil weniger die Raubsucht, als Kanatismus und Rache sie befeelten, oder weil sie von fremder Sand geleitet murden, beschlossen, um diese Ausschweifung kunftig zu verbuten, fortan bandenweis und in befferer Ordnung 311 fturmen. 1

Die Stadt Gent zitterte indessen vor einem ahnlichen Schickfale. Gleich auf die erste Nachricht der Vilderstürmerei in Antwerpen hatte sich der Magistrat dieser Stadt mit den vornehmsten Bürgern durch einen Eid verbunden, die Tempelschänder gewaltsam zurückzutreiben; als man diesen Eid auch dem Bolke vorlegte, waren die Stimmen

Meteren S6, Strada 145-147, Burgund, 294, 295, 300.
 Hopper, S. 126, Meurs, Guil, Auriac, L. H. 13, 14.

getheilt, und Biele erklarten gerade heraus, daß fie gar nicht geneigt maren, ein fo gottesbienfiliches Werk an verhindern. Bei fo geftalten Sachen fanden es die Katholischen Beifflichen rathsam, die besten Rostbarkeiten ber Rirchen in die Citadelle zu fluchten, und einigen Kamilien murde erlaubt, mas ihre Borfahren barein geschenft hatten, gleichfalls in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile waren alle Ceremonien eingestellt, Gerichte machten einen Stillstand, wie in einer eroberten Stadt, man gitterte in Erwartung beffen, mas kommen follte. Endlich magt es eine tollbreifte Rotte, mit dem unverschämten Antrage an den Gouverneur ber Stadt zu deputiren: "Es fen ihnen, " fagten fie, pon ihren Obern anbefohlen, nach dem Beispiele ber mandern Stadte die Bilder aus den Kirchen zu nehmen. "Bidersetzte man sich ihnen nicht, so sollte es rubia sund ohne Schaden vor fich geben; im Gegentheil aber "wurden fie fturmen;" ja fie gingen in ihrer Frechheit fo weit, die Sulfe der Gerichtsdiener babei zu verlangen. Anfangs erftarrte der Gouberneur uber diefe Anmuthung; nachdem er aber in Ueberlegung gezogen, daß die Musschweifungen burch bas Ansehn ber Gesetze vielleicht mehr im Baum gehalten werden konnten, fo trug er fein Bedenken, ihnen die Bafcher zu bewilligen.

In Tournay wurden die Kirchen, Angesichts ber Garnison, die man nicht dahin bringen konnte, gegen die Bilderstürmer zu ziehen, ihrer Zierrathen entkleidet. Da es diesen hinterbracht worden war, daß man die goldenen und silbernen Gefäße mit dem übrigen Kirchensschmucke unter die Erde vergraben, so durchwühlten sie

den ganzen Boden der Kirche, und bei dieser Gelegenbeit kam der Leichnam des Herzogs Adolph von Geldern wieder an's Tageslicht, der einst an der Spitze der aufrührerischen Genter im Treffen geblieben und in Tournan beigesetzt war. Dieser Adolph hatte seinen Water mit Krieg überzogen, und den überwundenen Greis einige Meilen weit barfuß zum Gefängnisse geschleppt; ihm selbst aber hatte Karl der Kühne von Wurgund Gleiches mit Gleichem vergolten. Jetzt, nach einem halben Jahrhundert, rächte das Schiessal ein Verbrechen gegen die Natur durch ein andres gegen die Religion; der Fanatismus mußte das Heilige entweishen, um eines Vatermörders Gebeine noch einmal dem Fluche preis zu geben. 1

Mit den Bilderstürmern aus Tournay verbanden sich andere aus Valenciennes, um alle Klöster des umsliegenden Gebiets zu verwüssen, wobei eine kostbare Bibliothek, an welcher seit vielen Jahrhunderten gesammelt worden, in den Flammen zu Grunde ging. Auch in's Brabantische drang dieses verderbliche Beispiel. Mecheln, Herzogenbusch, Breda und Bergen op Zoom erlitten das nämliche Schicksal. Nur die Provinzen Namur und Luxemburg, nebst einem Theise von Artois und von Hennegan, hatten das Glück, sich von diesen Schandthaten rein zu erhalten. In einem Zeitraume von vier oder fünf Tagen waren in Brabant und Flandern allein vierhundert Kirchen verwüsstet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund, 315, 316,

<sup>4</sup> Meteren 85, 87, Strad. 149.

Von der nämlichen Raserei, die den südlichen Theil der Niederlande durchlief, wurde bald auch der Norden ergriffen. Die hollandischen Städte, Amsterdam, Leiden und Gravenhaag, hatten die Wahl, ihre Kirchen entweder freiwillig ihres Schmucks zu berauben, oder ihn mit gewaltsamer Hand daraus weggerissen zu sehen. Delft, Haarlem, Gouda und Notterdam entgingen durch die Entschlossenheit ihres Magistrats der Verwüstung. Dieselben Gewaltthätigkeiten wurden auch auf den Sees ländischen Inseln verübt; die Stadt Utrecht, einige Pläze in Obernstel und Gröningen erlitten die nämslichen Stürme. Friesland bewahrte der Graf von Aremsberg, und Geldern der Graf von Megen vor einem ähnlichen Schicksale.

Das Gerucht bieser Unordnungen, das aus allen Provinzen vergrößert einlief, verbreitete den Schrecken in Bruffel, wo die Oberstatthalterin eben eine außersordentliche Sitzung des Staatsraths veranstaltet hatte. Die Schwärme der Vilderstürmer dringen schon weit in's Brabantische vor, und drohen sogar der Hauptstadt, wo ihnen ein starker Anhang gewiß ist, hier unter den Augen der Majestät denselben Greuel zu erneuern. Die Regentin, für ihre eigene Person in Furcht, die sie selbst im Herzen des Landes, im Kreise der Statthalter und Ritter nicht sicher glaubt, ist schon im Begriffe, nach Mons, in Hennegau, zu slüchten, welche Stadt ihr der Herzog von Arschot zu einem Zuslachtsorte ausschoben, um nicht, in die Willkühr der Bilderstürmer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 318. 319. Meurs. Guil. Auriac. Lib. II. 15.

gegeben, zu unanftanbigen Bedingungen gezwungen zu werden. Umfonft, daß die Ritter Leben und Blut fur ihre Sicherheit verpfanden, und ihr auf bas Dringenofte anliegen, sie burch eine so schimpfliche Klucht boch ber Schande nicht auszusetzen, als hatte es ihnen an Muth ober Gifer gefehlt, ihre Furstin ju fchuten; umfonft, baß bie Stadt Bruffel felbft es ihr nabe legt, fie in Diefer Extremitat nicht zu verlaffen, bag ihr ber Staats rath nachdruckliche Vorstellungen macht, burch einen so zaghaften Schritt die Insolenz der Rebellen nicht noch mehr aufzumuntern; sie beharrt unbeweglich auf diesem verzweifelten Entschlusse, ba noch Boten über Boten famen, ihr zu melben, daß bie Bilberfturmer acgen die Sauptstadt im Anguge fegen. Gie gibt Befehl, Alles zu ihrer Flucht bereit zu halten, die mit frubem Morgen in ber Stille bor fich geben follte. Mit Anbruch bes Tages fieht ber Greis Viglius vor ihr. ben fie, ben Großen zu gefallen, schon lange Zeit zu vernachlässigen gewohnt mar. Er will wissen, mas biefe Buruftung bedeute, worauf fie ihm endlich geficht, daß sie flieben wolle, und daß er wohl thun wurde, wenn er fich felbst mit zu retten suchte. "Iwci Sahre find es nun," fagte ihr ber Greis, "baß Gie biefes "Ausgangs ber Dinge gewärtig fenn konnten. Beil mich freier gesprochen habe, als Ihre Soflinge, so haben "Gie mir Ihr furftliches Dhr verschloffen, bas nur "verderblichen Unschlägen geoffnet mar." Die Regentin raumt ein, daß fie gefehlt habe, und durch einen Schein von Rechtschaffenheit geblendet worden sen; jetzt aber brange fie die Roth. "Sind Gie gesonnen," verfette

Diglius hierauf, mauf ben foniglichen Mandaten mit "Beharrlichkeit zu bestehen?" "Das bin ich," antwortete ihm die Herzogin. "So nehmen Gie Ihre Buflucht 293u dem großen Gebeimniffe der Regentenkunft, gur "Verftellung, und schließen Sie sich scheinbar an die "Kurften an, bis Sie mit ihrer Bulfe Diesen Sturm "uruckgeschlagen haben. Zeigen Sie ihnen ein Zutrauen, swobon Sie im Bergen weit entfernt find. Laffen Sie fie seinen Eid ablegen, baß fie mit Ihnen gemeine Sache machen wollen, diesen Unordnungen zu begegnen. Densjenigen, die sich bereitwillig dazu finden laffen, verstrauen Sie fich als Ihren Freunden; aber die Andern "buten Sie fich ja durch Geringschatzung abzuschrecken." Diglius hielt fie noch lange durch Worte hin, bis die Kursten famen, von denen er mußte, daß sie die Klucht ber Regentin feineswegs jugeben wurden. Als fie erschienen, entfernte er sich in der Stille, um dem Stadtrathe den Befchl zu ertheilen, daß er die Thore ichließen und Allem, was jum Sofe gehorte, ben Ausgang versagen sollte. Diefer lette Schritt richtete mehr aus, als alle Vorstellungen gethan hatten. - Die Regentin, die fich in ihrer eigenen Residenz gefangen fah, ergab sich nun dem Zureden ihres Adels, der sich anheischig machte, bis auf den letten Blutstropfen bei ihr auszuharren. Sie machte den Grafen von Mannsfeld jum Befchlshaber ber Stadt, vermehrte in der Gile die Besatzung, und bewaffnete ihren gangen Sof. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 330. 331. Hopper. S. 128. Vita Vigl. 48.

Jest wurde Staatsrath gehalten, beffen endlicher Schluß babin ging, ber Nothwendigkeit nachzugeben, bie Predigten an ben Orten, wo fie bereits angefangen, zu gestatten, die Aufhebung ber papstlichen Inquisition öffentlich bekannt zu machen, die alten Sbifte gegen die Retger fur abgeschafft zu erklaren, und vor allen Dingen bem verbundenen Abel die verlangte Sicherheit ohne Ginfdyrankung zu bewilligen. Sogleich werden ber Pring von Oranien, die Grafen von Egmont, von Boorn, nebst einigen Andern dazu ernannt, mit den Deputirten des Bundes defiwegen zu unterhandeln. Diefer wird feierlich und in ben unzweideutigsten Ausbrucken bon aller Berantwortung wegen ber eingereichten Bittschrift freigesprochen und allen koniglichen Beamten und Dbrigkeiten anbefohlen, Diefer Berficherung nachzuleben, und keinem der Berbundenen, weder jetzt noch in funftigen Zeiten, um jener Bittschrift willen etwas anzuhas ben. Dagegen verpflichten fich die Berbundenen in einem Reverfe, getreue Diener Gr. Majestat zu fenn, zu Bieberherstellung der Ruhe und Bestrafung der Bilderfturmer nach allen Kraften beizutragen, bas Bolf zu Rieders legung der Baffen zu vermogen, und dem Ronige gegen innere und außere Reinde thatige Sulfe zu leiften. Berficherung und Gegenversicherung werden in Form von Instrumenten aufgesett, und von den Bevollmach: tigten beider Theile unterzeichnet; ber Sicherheitebrief noch besonders eigenhandig von der Herzogin fignirt und mit ihrem Siegel verseben. Nach einem schweren Kampfe und mit weinenden Augen hatte die Regentin biefen schmerzlichen Schritt gethan, und mit Bittern geftand

sie ihn dem Könige. Sie wälzte alle Schuld auf die Großen, die sie m Bruffel wie gefangen gehalten und gewaltsam dazu hingerissen håtten. Besonders beschwerte sie sich bitter über den Prinzen von Oranien. 1

Dieses Geschäft berichtigt, eilen alle Statthalter nach ihren Provinzen; Egmont nach Flandern, Oranien nach Antwerpen. Sier hatten die Protestanten die verwufteten Kirchen wie eine Sache, die dem erften Finber gehort, in Besitz genommen, und sich nach Rrieges gebrauch barin festgesett. Der Pring gibt sie ihren rechtmäßigen Besigern wieder, veranstaltet ihre Ausbes ferung und stellt ben fatholischen Gottesdienst wieder barin her. Drei von den Bildersturmern, deren man habhaft geworden, bugen ihre Tollkuhnheit mit dem Strange, einige Aufruhrer werden verwiesen, viele anbere steben Buchtigungen aus. Darauf versammelte er vier Deputirte von jeder Sprache, oder, wie man fie nannte, von den Nationen, und kommt mit ihnen überein, daß ihnen, weil der herannahende Winter die Predigten im freien Kelde fortan unmöglich machte, drei Plate innerhalb der Stadt eingeraumt werden follten. wo sie entweder neue Rirchen bauen, ober auch Privathauser bazu einrichten konnten. Darin sollten sie jeden Sonn = und Festtag, und immer zu berselben Stunde, ihren Gottesdienst halten; jeder andere Tag aber follte ihnen zu diesem Gebrauche . untersagt senn. Fiele kein Festtag in die Woche, so sollte ihnen der Mittwoch dafür

Meteren 88. S9. 90. Hopper. §. 128. 129-134. Burgund. 333-337. Meurs. L. II. 16, 17.

getten. Mehr als zwei Geiftliche follte feine Religions partei unterhalten, und biefe mußten geborne Riederlander fenn, oder wenigstens von irgend einer angesehenen Stadt in ben Provingen bas Burgerrecht empfangen haben. Alle follten einen Eid ablegen, der Obrigfeit der Stadt und dem Prinzen von Oranien in burgerlichen Dingen unterhan zu fenn. Alle Auflagen follten sie gleich ben ubrigen Burgern tragen. Diemand follte bewaffnet gur Predigt fommen, ein Schwert aber follte erlaubt fenn. Rein Prediger follte die berrichende Religion auf ber Rangel anfechten, noch fich auf Controverspunkte einlaffen, ausgenommen, mas die Lehre felbst unbermeidlich machte, und was die Sitten anbetrafe. Außerhalb bes ihnen angewiesenen Begirks follte fein Pfalm von ihnen gefungen werden. Bu ber Wahl ihrer Prediger, Borsteher und Diaconen, so wie zu allen ihren übrigen Confistorialversammlungen follte jederzeit eine obrigkeit= liche Person gezogen werden, die bem Prinzen und Magistrate von dem, was darin ausgemacht worden, Bericht abstattete. Uebrigens follten sie fich beffelben Schutzes, wie die herrschende Religion, zu erfreuen haben. Diefe Ginrichtung follte Beffand haben, bis ber Ronig, mit Bugiehung ber Staaten, ce andere beschließen wurde; bann aber Jedem frei fieben, mit feiner Familie und feinen Gutern bas Land zu raumen.

Von Antwerpen eilte der Prinz nach Holland, Seesland und Utrecht, um dort zu Wiederherstellung der Ruhe ähnliche Einrichtungen zu treffen; Antwerpen aber wurde während seiner Abwesenheit der Aufsicht des Grasen von Zoogstraten anvertraut, der ein sanster

Mann war, und, unbeschabet seiner erklarten Anhang-lichkeit an den Bund, es nie an Treue gegen den Konig hatte ermangeln lassen. Es ist sichtbar, daß der Prinz bei diesem Vertrage seine Vollmacht weit übersschritten, und im Dienste des Königs nicht anders als wie ein souverainer Herr gehandelt hat. Aber er führte zu seiner Entschuldigung an, daß es dem Magistrate weit leichter senn würde, diese zahlreiche und mächtige Sekte zu bewachen, wenn er sich selbst in ihren Gottess dienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ginge, als wenn die Sektirer im freien Felde sich selbst überlassen wären.

Strenger betrug sich der Graf von Megen in Geldern, wo er die protestantische Sekte ganz unters drückte und alle ihre Prediger vertrieb. In Brüssel bediente sich die Regentin des Vortheils, den ihre Gegenwart ihr gab, die öffentlichen Predigten sogar außer der Stadt zu verhindern. Als deßhalb der Graf von Nassau sie im Namen der Verbundenen an den gemachten Vertrag erinnerte, und die Frage an sie that, ob die Stadt Brüssel weniger Rechte hätte als die übrigen Städte? so antwortete sie: Wenn in Brüssel vor dem Vertrage sihr Werk nicht, wenn sie jest nicht mehr Statt fanden. Zugleich aber ließ sie unter der Hand der Bürgerschaft bedeuten, daß dem Ersten, der es wagen würde, einer öffentlichen Predigt beizuwohnen,

Meteren 91. Burgundius 349-354. Strada 153. Hopper, S. 136. Meurs. Guil. Auriac. L. I. 17. 18.

der Galgen gewiß sen. So erhielt sie wenigstens die Residenz sich getreu.

Schwerer hielt ce, Tournan zu beruhigen, welches Geschäft, an Montigny's Statt, zu beffen Gouvernement die Stadt geborte, dem Grafen von Boorn übertragen war. Boorn befahl ben Protestanten, sogleich die Rirchen zu raumen, und fich außer ben Mauern mit einem Gotteshause zu begnugen. Dawider mandten ihre Prediger ein, die Kirchen senen zum Gebrauche bes Volks errichtet, das Volk aber sen, nicht wo bie Bater, fondern wo ber großere Theil fen. Berjage man fie aus den katholischen Rirchen, so sen es billig, daß man ihnen bas Gelb fchaffe, eigne zu bauen. Darauf antwortete ber Magistrat: Benn auch die Partei ber Ratholiken die schwächere sen, so sen sie zuverläffig die beffere. Kirchen zu bauen, follte ihnen unverwehrt fenn; hoffentlich aber murben fie der Stadt nach bem Schaben, ben diese bereits von ihren Glaubensbrudern, den Bilberfturmern, erlitten, nicht zumuthen, sich ihrer Rirchen wegen noch in Unkoften zu setzen. Nach langem Gegante von beiden Seiten wußten die Protestanten boch im Befite einiger Rirchen zu bleiben, die fie zu mehrerer Sicherheit mit Wache befetten. 2 Auch in Balenciennes wollten sich die Protestanten ben Bedingungen nicht fugen, die ihnen durch Philipp v. S. Aldegonde, Berrn von Noirfarmes, dem in Abwesenheit des Marquis von Bergen die Statthalterschaft barüber übertragen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund, 345, 346, 354.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund. 356. 357.

war, angeboten wurden. Ein reformirter Prediger, Ia Grange, ein Franzose von Geburt, verheizte die Gesmuther, die er durch die Gewalt seiner Beredsamkeit unumschränkt beherrschte, auf eignen Kirchen innerhalb der Stadt zu bestehen, und im Berweigerungsfalle mit einer Uebergabe der Stadt an die Hugenotten zu drohen. Die überlegene Anzahl der Calvinisten und ihr Einversständniß mit den Hugenotten verboten dem Gouverneur, etwas Gewaltsames gegen sie zu unternehmen.

Auch der Graf von Egmont bezwang jest die ihm naturliche Beichherzigkeit, um dem Konige feinen Gifer zu beweisen. Er brachte Befatzung in Die Stadt Gent, und ließ einige von den schlimmsten Aufruhrern am Leben strafen. Die Rirchen wurden wieder geoffnet, der fatholische Gottesdienst erneuert, und alle Auslander erhielten ben Befehl, Die gange Proving zu raumen. Den Calviniften, aber nur diefen, murde außerhalb ber Stadt ein Plat eingeraumt, fich ein Gotteshaus ju bauen; bagegen mußten fie fich jum ftrengften Behorsam gegen die Stadtobrigfeit und zu thatiger Mitwirkung bei den Proceduren gegen die Bilderfturmer verpflichten; abnliche Einrichtungen wurden von ihm burch gang Flandern und Artois getroffen. Giner von seinen Ebelleuten, und ein Unhanger bes Bundes, Johann Caffembrot, herr von Bederzeel, verfolgt die Bilderfturmer an der Spite einiger bundischen Reiter, uberfiel einen Schwarm von ihnen, der eben im Begriff war, eine Stadt in hennegan zu überrumpeln, bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 359 sq.

Gramment in Flandern, und bekam ihrer dreißig gestangen, wovon auf der Stelle zweiundzwanzig aufgehängt, die übrigen aber aus dem Lande gepeitscht wurden. 1

Dienste von dieser Wichtigkeit, sollte man denken, hatten es nicht verdient, mit der Ungnade des Königs belobnt zu werden; was Oranien, Egmont und Soorn bei dieser Gelegenheit leisteten, zeigte wenigstens von eben so viel Eiser, und schling eben so glücklich aus, als was Noirkarmes, Megen und Aremberg vollsührten, welchen der König seine Dankbarkeit in Worten und Thaten zu erkennen gab. Aber dieser Eiser, diese Dienste kamen zu spat. Zu laut hatten sie bereits gegen seine Edikte gesprochen, zu heftig seinen Maßregeln widerstritten, zu sehr hatten sie ihn in der Person seines Ministers Granvella beleidigt, als daß noch Raum zur Vergebung gewesen ware. Keine Zeit, keine Reue, kein noch so vollwichtiger Ersatz konnte diese Verschulzdungen aus dem Gemüthe ihres Herrn vertilgen.

(1566.) Philipp lag eben frank in Segovien, als die Nachrichten von der Vilderstürmerei und dem mit den Unkatholischen eingegangenen Vergleiche bei ihm einsliefen. Die Regentin erneuerte zugleich ihre dringende Vitte um seine persönliche Ueberkunft, von welcher auch alle Vriese handelten, die der Präsident Viglius mit seinem Freunde Sopperus um diese Zeit wechselte. Auch von den niederländischen Großen legten viele, als Z. B. Lymont, Mannsfeld, Megen, Aremberg, Noirkarmes und Varlaimont besondere Schreiben an

<sup>1</sup> Meteren 91, 92. Burgund, 340-343.

ihn bei, worin sie ihm von dem Zustande ihrer Provinzen Bericht abstatteten, und ihre allda getroffenen Einrichtungen mit den besten Gründen zu schmücken suchten. Um eben diese Zeit langte auch ein Schreiben vom Kaiser an, der ihn zu einem gelinden Bersahren gegen seine niederländischen Unterthanen ermahnte, und sich dabei zum Mittler erbot. Er hatte auch deswegen unmittelbar an die Regentin selbst nach Brüssel geschrieben, und an die Häupter des Adels besondere Briese beigelegt, die aber nie übergeben wurden. Des ersten Unwillens mächtig, welchen diese verhaßte Begebenheit bei ihm rege machte, übergab es der König seinem Conseil, sich über diesen neuen Vorfall zu berathen.

Granvella's Partei, die in demselben die Dberhand hatte, wollte zwischen bem Betragen des niederlandischen Abels und den Ausschweifungen der Tempelschänder einen fehr genauen Zusammenhang bemerkt haben, der aus der Alchnlichkeit ihrer beiderseitigen Forderungen, und vorzüglich aus der Zeit erhelle, in welcher letztere ihren Ausspruch genommen. Noch in bemselben Monate, merkten fie an, mo ber Abel feine drei Punkte eingereicht, habe die Bilderfturmerei angefangen; am Abend beffelben Tages, an welchem Oranien bie Stadt Untwerpen verlaffen, fenen auch die Rirchen vermuftet worden. Wahrend des gangen Tumults habe fich kein Kinger zu Ergreifung der Waffen gehoben; alle Mittel, deren man fich bedient, feven zum Bortheile ber Sekten gewesen, alle anderen hingegen unterlaffen worden, die zu Aufrechthaltung bes reinen Glaubens abgielen. Biele bon ben Bilberfturmern, bieg es weiter, fagten aus, daß fie Alles mit Wiffen und Bewilliaung ber Kurften gethan; und nichts war naturlicher, als baß iene Dichtemurbigen ein Berbrechen, bas fie auf eigene Rechnung unternommen, mit großen Namen zu befcbnigen suchten. Much eine Schrift brachte man gum Borfcheine, worin der vornehme Abel ben Beufen feine Dienste versprach, die Bersammlung ber Generalstaaten burchzusetten, welche jener aber hartnackig verleugnete. Man wollte überhaupt vier verschiedene Zusammenrottirungen in den Niederlanden bemerkt haben, welche alle mehr oder minder genau in einander griffen, und alle auf ben namlichen 3med binarbeiteten. Gine davon follten jene verworfenen Rotten fenn, welche Die Rirchen vermustet; eine zweite die verschiedenen Setten, welche jene zu ber Schandthat gedungen; die Beufen, die fich zu Befchutzern ber Getten auf: geworfen, follten die britte, und die vierte ber vornehme Adel ausmachen, ber den Geusen durch Lehneverhaltniffe, Bermandtichaft und Freundschaft gugethan fen. Alles war bemzufolge von gleicher Berberbniff angesteckt, und Alles obne Unterschied schuldig. Die Regierung hatte es nicht bloß mit einigen getrennten Gliedern zu thun; fie hatte mit dem Bangen zu fampfen. Wenn man aber in Ermagung jog, daß das Bolf nur ber verführte Theil, und die Aufmunterung gur Emporung bon oben herunter gekommen mar, fo murbe man geneigt, ben bisherigen Plan zu andern, ber in mehrerer Rudficht fehlerhaft schien. Dadurch, daß man alle Rlaffen ohne Unterschied bruckte, und bem gemeinen

Bolke eben fo viel Strenge, als dem Abel Geringschätzung bewies, batte man Beide gezwungen, einander zu suchen; man hatte bem Lettern eine Partei, und dem Erstern Unfubrer gegeben. Gin ungleiches Berfahren gegen Beide war ein unfehlbares Mittel, fie zu trennen; ber Pobel, stets furchtsam und trage, wenn die außerste Noth ihn nicht aufschreckt, murbe feine angebeteten Beschützer fehr bald im Stiche laffen, und ihr Schickfal als eine verdiente Strafe betrachten lernen, sobald er es nicht mehr mit ihnen theilte. Man trug demnach bei dem Ronig barauf an, ben großen Saufen funftig mit mehr Schonung zu behandeln, und alle Scharfe gegen die Baupter ber Kaktion zu kehren. Um jedoch nicht ben Schein einer Schimpflichen Nachgiebigkeit zu haben, fand man fur gut, die Fursprache des Raifers dabei jum Borwande zu nehmen, welche allein, und nicht die Gerechtigkeit ihrer Forderungen, ben Ronig dahin vermocht habe, fie feinen niederlandischen Unterthanen als ein großmuthiges Geschenk zu bewilligen. 1

Die Frage wegen der persönlichen Hinreise des Königs kam jetzt abermals zuruck, und alle Bedenklichkeiten, welche ehemals dabei gefunden worden, schienen gegen die jetzige dringende Nothwendigkeit zu verschwinden. "Jetzt," ließen sich Tyssenacque und Jopperus heraus, "sey "die Angelegenheit wirklich vorhanden, an welche der "König, laut seiner eigenen Erklärung, die er ehemals "dem Grasen von Egmont gethan, tausend Leben zu

Burgund. 363. 364. Hopper. S. 138. 139. 140. unb S. 152. 153.

Schiller's fammtl. QBerfe. VIII. Bb.

"magen bereit sen. Die einzige Stadt Gent zu bespruhigen, habe sich Karl der Sünste einer beschwerlichen "und gesahrvollen Landreise durch seindliches Gebiet "unterzogen; um einer einzigen Stadt willen, und jetzt "gelte es die Ruhe, vielleicht sogar den Besitz aller versweinigten Provinzen." Dieser Meinung waren die Meissten, und die Reise des Königs wurde als eine Sache angesehen, die er schlechterdings nicht mehr umgehen könne.

Die Frage mar nun, mit wie vieler ober weniger Begleitung er fie antreten follte? und bieruber waren der Pring von Eboli und der Graf von Sigueroa mit dem Herzoge von Alba verschiedener Meinung, wie der Privatvortheil eines Jeden dabei verschieden war. Reiste der Konig an der Spipe einer Urmee, fo mar der Herzog von Alba der Unentbehrliche, der im Gegentheile bei einer friedlichen Beilegung, wo man feiner weniger bedurfte, feinen Rebenbuhlern bas Reld raumen mußte. "Gine Urmee," erklart Sigueroa, ben die Reihe zuerst traf, zu reden, murde die Fursten, "durch deren Gebiet man fie fuhrte, beunruhigen, viel-Bieicht gar einen Widerstand von ihnen zu erfahren shaben; die Provingen aber, zu beren Beruhigung fie "bestimmt mare, unnothig belästigen, und zu ben Be-"schwerden, welche diese bisher so weit gebracht, eine meue hinzufugen. Sie wurde alle Unterthanen auf ngleiche Art drucken, da im Gegentheile eine friedlich sausgeubte Gerechtigkeit den Unschuldigen von dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. S. 142. Burgund. 366.

"Schuldigen unterscheide. Das Ungewöhnliche und Be-"maltsame eines folden Schrittes murbe die Baupter "ber Faktion in Versuchung fuhren, ihr bisberiges Bestragen, woran Muthwille und Leichtsinn ben größten "Untheil gehabt, von einer ernfthaftern Geite zu feben, sound nun erft mit Plan und Zusammenhang fortzu-"fuhren; der Gedanke, den Konig fo weit gebracht zu "haben, wurde fie in eine Bergweiflung fturgen, worin "fie das Meußerste unternehmen wurden. Stelle fich "der Konig den Rebellen gewaffnet entgegen, fo "begebe er sich des wichtigsten Vortheils, den er über "fie habe, feiner landesherrlichen Wurde, die sihn um so machtiger schirme, je mehr er zeige, baß ver auf sie allein sich verlasse. Er setze sich dadurch "gleichsam in Ginen Rang mit den Rebellen, die auch sihrerseits nicht verlegen senn wurden, eine Armee aufmubringen, ba ihnen ber allgemeine Saß gegen spanische "heere bei der Nation vorarbeite. Der Konig vertausche mauf diese Art die gewisse Ueberlegenheit, die ihm sein "Berhaltniß, als Landesfürst, gemahre, gegen den un-"gewiffen Ausgang friegerischer Unternehmungen, Die, "auf welche Seite auch der Erfolg falle, nothwendig meinen Theil feiner eignen Unterthanen zu Grunde richten 2muffen. Das Gerucht feiner gewaffneten Unkunft murbe sibm frube genug in den Provinzen voraneilen, um "Allen, die fich einer schlimmen Sache bewußt waren, "hinreichende Zeit zu verschaffen, sich in Bertheidigungseftand zu setzen, und sowohl ihre innern als auswärtis "gen Sulfequellen wirken zu laffen. Sierbei wurde sibnen die allgemeine Furcht große Dienste leisten; die

"Ungewißheit, wem es eigentlich gelte, wurde auch "den minder Schuldigen zu dem großen Saufen ber "Rebellen binubergieben, und ihm Keinde erzwingen, Die "es ohne das niemals wurden geworden fenn. QBufte man ibn aber obne eine folde furchterliche Begleitung "im Anguge, mare feine Erscheinung weniger die eines "Blutrichters, ale eines gurnenden Baters, fo murbe "ber Muth aller Guten fleigen, und die Schlimmen in "ibrer eignen Sicherheit verderben. Sie murden fich "überreden, das Geschehene fur weniger bedeutend zu "balten; weil es bem Konige nicht wichtig genug ge-"fdienen, befregen einen gewaltsamen Schritt zu thun. "Sie wurden fich huten, durch offenbare Gewaltthatig-"feiten eine Sache gang zu verschlimmern, die vielleicht moch zu retten fen. Auf Diesem stillen friedlichen Wege "wurde alfo gerade das erhalten, was auf dem andern "unrettbar verloren ginge; ber treue Unterthan murbe "auf keine Urt mit dem strafwurdigen Rebellen vermengt; sauf diefen allein wurde bas gange Gewicht feines Borns nfallen. Richt einmal zu gedenken, daß man badurch "zugleich einem ungeheuern Aufwande entginge, ben ber "Transport einer spanischen Urmee nach diesen entlege= "nen Gegenden der Krone verurfachen murde."

"Aber," hub der Herzog von Alba an, "kann das "Ungemach einiger wenigen Burger in Anschlag kom» "men, wenn das Ganze in Gesahr schwebt? Beil "einige Treugesinnte übel dabei fahren, sollen darum "die Aufrührer nicht gezüchtigt werden? Das Bergehen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund, 386, 387,

mar allgemein, warum foll die Strafe es nicht fenn? Bas die Rebellen burch ihre Thaten, haben die Uebri-"gen burch ihr Unterlaffen verschuldet. Weffen Schuld "ift es, als die ihrige, baß es Jenen fo weit gelungen sift? Warum baben fie ihrem Beginnen nicht frub-"zeitiger widerstanden? Roch, sagt man, sind die Umeffande so verzweifelt nicht, daß sie dieses gewaltsame "Mittel rechtfertigen - aber wer fieht uns dafur, daß offe es bei ber Unkunft bes Ronigs nicht fenn werden, "ba nach jeglichem Berichte ber Regentin Alles mit "schnellen Schritten zur Verschlimmerung eilt? Soll man es barauf magen, daß ber Monarch erft beim Mintritt in die Provinzen gewahr werde, wie nothmendia ihm eine Rriegsmacht gewesen? Es ift nur "allzugegrundet, daß sich die Rebellen eines auswärtigen "Beistandes versichert haben, der ihnen auf den erften "Bint zu Gebote fteht; ift es aber bann Beit, auf seine Kriegeruftung zu benken, wenn ber Keind über sodie Grengen hereinbricht? Soll man es barauf an-"fommen laffen, sich mit den nachsten, den besten nieder-Mandischen Truppen behelfen zu muffen, auf deren Treue "so wenig zu rechnen ift? und kommt endlich die Re-"gentin felbst nicht immer barauf zuruck, bag nur ber "Mangel einer gehörigen Kriegemacht fie bieber gebin-"dert habe, den Ediften Rraft zu geben und die Fort. "schritte ber Rebellen zu hemmen? Rur eine wohldispciplinirte und gefurchtete Urmee kann diefen die Soffnung "ganz abschneiden, sich gegen ihren rechtmäßigen Dber-"berrn zu behaupten, und nur die gemiffe Aussicht ihres "Berberbens ihre Forderungen herabstimmen. Dhne eine

"Binreichenbe Rriegsmacht kann ber Konig obnebin seine "Person nicht in feindliche Lander wagen, ohne sie kann ver mit seinen rebellischen Unterthanen keine Verträge "eingeben, die seiner Wurde gemäß sind."

(1566.) Das Unschn des Redners gab feinen Grunden das Uebergewicht, und die Frage mar jett nur, wie bald ber Konig die Reife antreten, und mas fur einen Weg er nehmen follte. Da die Reife feines, wegs auf bem Decan fur ihn zu magen mar, fo blieb ibm feine andere Wahl, als entweder burch die Engen bei Trient über Deutschland dahin zu gehen, oder bon Savonen aus die Appenninischen Alpen zu durchbrechen, Auf bem erften Wege hatte er bon ben beutschen Protestanten zu furchten, benen ber 3weck seiner Reise nicht gleichgultig fenn fonnte; und uber die Appenninen mar in biefer fpaten Jahregeit fein Durchgang ju magen. Außerbem mußten die nothigen Galecren erft aus Stalien gebolt und ausgebeffert werden, welches mehrere Monate koften konnte. Da endlich auch die Berfammlung ber Cortes von Kastilien, wovon er nicht wohl wege bleiben konnte, auf den December bereits ausgeschrieben mar, fo konnte die Reise vor dem Fruhjahre nicht uns ternommen merben, 2

Indeffen brang die Regentin auf eine entscheidende Resolution, wie sie sich aus gegenwärtigem Bedrängnisse ziehen sollte, ohne dem koniglichen Unsehn zu viel dabei zu vergeben; und erwas mußte nothwendig geschehen,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burgund, 391 - 390.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopper, S. 154, 155, Burg, 390-392.

ebe der Ronig die Unruben durch seine perfonliche Begenwart beizulegen unternahm. Es wurden bemnach zwei verschiedene Schreiben an die Bergogin erlaffen, ein offentliches, das fie ben Standen und den Rathoversammlungen vorlegen durfte, und ein geheimes, bas für fie allein bestimmt mar. In bem ersten kundigte er ihr seine Wiedergenesung und die gluckliche Geburt ber Infantin, Clara Isabella Lugenia, nachberiger Erzherzogin Albert von Desterreich, und Kurstin der Niederlande, an. Er erklarte ihr nunmehr feinen festen Entschluß, die Niederlande in Person zu besuchen, wozu er bereits die nothigen Buruffungen mache. Die Standeversammlung verwarf er, wie bas vorigemal; des Bergleiche, ben fie mit den Protestanten und mit bem Bunde eingegangen mar, gefchah in diefem Briefe gar feine Erwähnung, weil er es noch nicht rathsam fand, ibn entscheidend zu verwerfen, und noch viel weniger Luft batte, ibn fur gultig zu erklaren. Dagegen befahl er ibr, bas Beer zu verftarten, neue Regimenter aus Deutschland zusammenzuziehen und den Widerspenftigen Gewalt entgegenzusegen. Uebrigens, schloß er, verlaffe er sich auf die Treue des vornehmen Adels, worunter er Viele kenne, die es aufrichtig mit ihrer Religion und ihrem Ronige meinten. In bem gebeimen Schreis ben wurde ihr noch einmal anbefohlen, die Staatenversammlung nach allen Rraften zu bintertreiben; bann aber, wenn ihr die allgemeine Stimme boch zu machtig werden follte und fie der Gewalt wurde nachgeben muffen, es menigstens fo vorsichtig einzurichten, daß feiner Wurde nichts vergeben und seine Einwilligung darein Niemand fund wurde. 1

(1566.) Bahrend bem, daß man fich in Spanien über diefe Sache berathichlagte, machten die Protestanten in den Niederlanden bon den Borrechten, die man ibnen gezwungener Weise bewilligt hatte, ben weitesten Gebrauch. Der Bau ber Kirchen fam, wo er ihnen verstattet war, mit unglaublicher Schnelligfeit zu Stande; Jung und Alt, ber Abel wie die Geringen, halfen Steine zutragen; Frauen opferten fogar ihren Schmuck auf, um bas Wert zu beschleunigen. Beide Religiones parteien errichteten in mehreren Stadten eigene Confistos rien und einen eigenen Kirchenrath, wozu in Antwerpen ber Unfang gemacht war, und fetten ihren Gottesbienft auf einen gesetzmäßigen Fuß. Man trug auch barauf an, Gelder in einen gemeinschaftlichen Fond gusammenaufchießen, um gegen unerwartete Falle, welche die protestantische Rirche im Gangen angingen, fogleich bie nothigen Mittel zur Sand zu haben. In Antwerpen wurde dem Grafen von Boogstraten von den Calvinis ften diefer Stadt eine Schrift übergeben, worin fie fich anheischig machten, fur die freie Uebung ihrer Religion burch alle niederlandischen Provinzen drei Millionen Thaler zu erlegen. Bon biefer Schrift gingen viele Copien in ben Niederlanden berum; um die Uebrigen anzuloden, hatten fich viele mit prablerischen Summen unterschrieben. Ueber biefes ausschweifende Unerbieten find von ben Keinden der Reformirten verschiedene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 92. Hopper. S. 144, 145, 146. Burg. 369, 370.

Auslegungen gemacht worden, welche alle einigen Schein fur fich haben. Unter bem Bormande namlich, Die nothigen Summen zu Erfullung biefes Berfprechens gus sammenzubringen, hoffte man, wie einige glaubten, mit besto weniger Verdacht die Beisteuern einzutreiben, beren man zu einem friegerischen Widerstande jetzt benothigt mar; und wenn sich die Nation nun doch einmal, sen es fur ober gegen bie Regentin, in Unkoften feten sollte, so war zu erwarten, daß sie sich weit leichter bazu verstehen murde, zu Erhaltung bes Friedens, als ju einem unterdruckenden und verheerenden Rriege beis zutragen. Andere saben in diesem Anerbieten weiter nichts, als eine temporare Ausflucht ber Protestanten, ein Blendwerk, wodurch fie den Sof einige Augenblicke lang unschluffig zu machen gefucht haben follen, bis fie Rrafte genug gesammelt, ibm Die Stirn zu bieten. Undere erklarten es geradezu fur eine Großsprecherei, um die Regentin baburch in Furcht ju jagen, und ben Muth der Partei durch die Eroffnung so reicher Sulfequellen zu erheben. Bas auch ber mahre Grund von diesem Anerbieten gemesen sen, so gewannen seine Urbes ber baburch wenig; die Beiftenern floffen fehr fparfam ein, und der Sof beantwortete den Antrag mit stills Schweigender Berachtung. 1

Aber der Erceß der Bilberfturmerei, weit entfernt, die Sache des Bundes zu befordern und die Protestansten emporzubringen, hatte Beiden einen unersetzlichen

Strad. 163. Burg. 374. 375. Allgem. Gefc. ber v. R. III. Tb. 93.

Schaden getban. Der Unblick ihrer gerftorten Rirchen, Die, nach Viglius Ausbruck, Biebställen abnlicher faben, als Gottesbaufern, entruftete alle Ratholifen, und am meiften ihre Beiftlichkeit. Alle, die von Diefer Religion bagu getreten maren, verließen jett ben Bund, ber bie Ausschweifungen der Bilderfturmer, wenn auch nicht absichtlich angestiftet und befordert, doch unstreitig von ferne veranlaßt hatte. Die Intolerang ber Calviniften, Die an den Plagen, wo ihre Partei die herrschende mar, die Ratholiken auf's Granfamste bedruckten, rig diefe vollende aus ihrer bisherigen Berblendung, und fie gaben es auf, sich einer Partei anzunchmen, von welcher, wenn sie die Oberhand behielte, fur ihre eigene Religion fo viel zu befurchten ftand. Go verlor ber Bund viele seiner besten Glieder; Die Freunde und Beforderer, Die er bieber unter ben gutgefinnten Burgern gefunden, verließen ibn, und fein Unseben in der Republik fing merks lich an zu finten. Die Strenge, mit ber einige feiner Mitglieder, um sich ber Regentin gefällig zu bezeigen, und den Berbacht eines Berftandniffes mit den Uebelgefinnten zu entfernen, gegen die Bilderfturmer verfuhren, schadete ihnen bei dem Bolke, das jene in Schut nahm, und er war in Gefahr, ce mit beiden Parteien zugleich zu verderben.

Bon biefer Beränderung hatte die Regentin nicht sobald Nachricht erhalten, als sie den Plan entwarf, allmählig den ganzen Bund zu trennen, oder wenigstens durch innere Spaltungen zu entfräften. Sie bediente sich zu dem Ende der Privatbriefe, die der König an einige aus dem Abel an sie beigeschlossen, mit völliger

Freiheit, fie nach Gutbefinden zu gebrauchen. Diese Briefe, welche von Bohlgewogenheit überfloffen, murden benen, fur welche sie bestimmt waren, mit absichtlich verungluckter Beimlichkeit zugestellt, so, daß jederzeit einer oder der andere von denen, welche nichts ders gleichen erhielten, einen Wink bavon bekam; und gu mehrerer Berbreitung bes Miftrauens trug man Gorge, daß zahlreiche Abschriften davon berumgingen. Dieser Runftgriff erreichte seinen 3med. Biele aus dem Bunde fingen an, in die Standhaftigkeit berer, benen man fo glanzende Versprechungen gemacht, ein Miftrauen gu setten; aus Kurcht, bon ihren wichtigsten Beschutern im Stiche gelaffen zu werden, ergriffen fie mit Begierde bie Bedingungen, die ihnen von der Statthalterin angeboten wurden, und brangten fich zu einer baldigen Berfohnung mit dem Sofe. Das allgemeine Gerucht von der nahen Unkunft des Konigs, welches die Regentin aller Orten zu verbreiten Sorge trug, leiftete ibr babei große Dienste; Biele, die sich von dieser koniglichen Erscheinung nicht viel Gutes versprachen, befannen sich nicht lange, eine Gnade anzunehmen, die ihnen vielleicht zum letten Male angeboten marb. 1

Von denen, welche dergleichen Privatschreiben bekamen, waren auch Egmont und der Prinz von Oranien. Beide hatten sich bei dem König über die übeln Nachreden beschwert, womit man in Spanien ihren guten Namen zu brandmarken und ihre Absichten verdächtig zu machen suchte; Egmont besonders hatte mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan, II. 507. Strad. 164, 165. Meteren 93.

der redlichen Ginfalt, die ihm eigen mar, den Monarchen aufgefordert, ibm boch nur anzudeuten, mas er eigentlich wolle, ibm die Sandlungeart zu bestimmen, wodurch man ihm gefällig werden und feinen Dienfteifer barthun fonnte. Seine Berlaumber, ließ ibm ber Ronig durch den Prafidenten von Tyffenacque guruckschreiben, konne er burch nichts beffer widerlegen, als burch die vollkommenste Unterwerfung unter die koniglichen Befehle, welche fo flar und bestimmt abgefaßt fenen, bag es feiner neuen Auslegung und feines befonbern Auftrage mehr bedurfe. Dem Souverain fomme c8 zu. zu berathschlagen, zu prufen und zu verordnen; bem Willen des Couverains unbedingt nachzuleben, gebubre bem Unterthan; in feinem Geborfam beftebe beffen Ehre. Es stehe einem Gliebe nicht an, sich fur weiser zu halten, als sein Saupt. Allerdings gebe man ibm Schuld, baß er nicht Alles gethan habe, mas in feinen Rraften gestanden, um der Ausgelaffenheit ber Sektirer zu fteuern; aber auch noch jett fiche es in feis ner Gewalt, das Berfaumte einzubringen, bis zur wirklichen Unfunft des Konigs wenigstens Rube und Ordnung erhalten zu belfen.

Wenn man ben Grafen von Egmont wie ein uns gehorsames Kind mit Verweisen strafte, so behandelte man ihn, wie man ihn kannte; gegen seinen Freund mußte man Kunst und Betrug zu Hulfe rusen. Auch Oranien hatte in seinem Briefe des schlimmen Versdachts erwähnt, den der Konig in seine Treue und Erzgebenheit setze, aber nicht in der eiteln Hoffnung, wie

Lamont, ihm diesen Berdacht zu benehmen, wovon er långst zuruckgekommen war, fondern, um von diefer Befchwerde ben Uebergang auf die Bitte zu nehmen, daß er ihn feiner Memter entlaffen mochte. Oft schon batte er biefe Bitte an die Regentin gethan, ftete aber unter ben ftarkften Betheuerungen ihrer Uchtung eine abschlägige Untwort von ihr erhalten. Auch der Ronig, an den er fich endlich unmittelbar mit diesem Unliegen gewendet, ertheilte ihm jett die namliche Antwort, die mit eben fo ftarten Berficherungen feiner Bufriedenheit und Dankbarkeit ausgeschmuckt mar. Befonders bezeigte er ihm über die Dienste, Die er ihm furglich in Untwerpen geleistet, seine bochste Zufriedenheit, beklagte es febr, daß die Privatumstande des Pringen (von benen ber lettere einen Sauptvorwand genommen, feine Entlaffung zu verlangen) so fehr verfallen fenn follten, enbigte aber mit der Erklarung, daß es ihm unmöglich fen, einen Diener von seiner Wichtigkeit in einem Zeitpunfte zu entbehren, wo die Zahl der Guten eher einer Vermehrung ale einer Verminderung bedurfe. Er babe geglaubt, fette er bingu, ber Pring bege eine beffere Meinung von ibm, als daß er ihn der Schwachheit fabig halten follte, dem grundlofen Geschwätze gewiffer Menschen zu glauben, Die es mit dem Pringen und mit ihm felbst ubel meinten. Um ihm zugleich einen Beweis seiner Aufrichtigkeit zu geben, beklagte er fich im Bertrauen bei ihm uber feinen Bruder, den Grafen von Maffau, bat fich in diefer Sache zum Schein feis nen Rath aus, und außerte zulett seinen Wunsch, ben Grafen eine Zeitlang aus den Niederlanden entfernt zu miffen.

Alber Philipp hatte es bier mit einem Ropfe gu thun, ber ihm an Schlauheit überlegen mar. Der Pring von Oranien hielt ibn und sein geheimes Conseil in Madrid und Segovien schon lange Zeit durch ein heer von Spionen bewacht, die ihm Alles hinterbrachten, mas bort Merkwurdiges verhandelt ward. Der Sof Dieses Beimlichsten von allen Despoten war seiner Lift und feinem Gelbe zugänglich geworben; auf biefem Wege hatte er manche Briefe, welche die Regentin ingeheim nach Madrid geschrieben, mit ihrer eignen Sandschrift erhalten, und in Bruffel unter ihren Augen gleichfam im Triumph cirkuliren laffen, baf fie felbit. Die mit Erstaunen hier in Jedermanns Banden fab, mas fie jo gut aufgehoben glaubte, bem Ronige anlag, ibre Deveschen inskunftige sogleich zu vernichten. Wilhelms Wachsamkeit schränkte fich nicht bloß auf den spanischen Sof ein, bis nach Frankreich und noch weiter hatte er feine Rundschafter gestellt, und Ginige beschuldigen ihn fogar, baf die Bege, auf welchen er zu feinen Erfunbigungen gelangte, nicht immer die unschuldigften gewesen. Aber den wichtigsten Aufschluß gab ibm ein aufgefangener Brief des fpanischen Botschafters in Frantreich, Franz von Alava, an die Herzogin, worin sich Diefer über die schone Gelegenheit verbreitete, welche burch bie Berichuldung bes niederlandischen Bolfs bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper, S. 149. Burgund, 397. Apologie de Guillaume Pr. d'Orange até Bettage.

Ronige jetzt gegeben fen, eine willführliche Gewalt in Diesem Lande zu grunden. Darum rieth er ihr an, den Adel jest durch eben die Runfte zu hintergeben, deren er sich bis jetzt gegen sie bedient, und ihn durch glatte Worte und ein verbindliches Betragen ficher zu machen. Der Konig, schloß er, der die Edelleute als die verborgenen Triebfedern aller bisberigen Unruhen kenne, wurde sie zu seiner Zeit wohl zu finden wiffen, so wie Die Beiden, die er bereits in Spanien babe, und die ibm nicht mehr entwischen wurden, und er habe geschworen, ein Beispiel an ihnen zu geben, worüber die gange Chriftenheit fich entfegen folle, mußte er auch alle seine Erblander daran magen. Diese schlimme Entdets kung empfing durch die Briefe, welche Bergen und Montigny aus Spanien schrieben, und worin sie uber die zurucksetzende Begegnung der Grandezza und das veränderte Betragen des Monarchen gegen sie bittere Beschwerden führten, die bochfte Glaubwurdigkeit; und Oranien erkannte nun vollkommen, mas er von den schönen Versicherungen des Königs zu halten habe. 1

(1566.) Den Brief des Ministers Alava, nebst einigen andern, die aus Spanien datirt waren, und von der nahen gewassneten Ankunst des Königs und seinen schlimmen Absiehten wider die Stell umständeliche Nachricht gaben, legte der Prinz seinem Bruder, dem Grafen Ludwig von Massau, dem Grafen von Lymont, von Foorn und von Foogstraten bei einer

<sup>4</sup> Reidan, 3. Thuan, 507. Burgund, 401. Meteren 94. Strad, 160.

Busammenkunft zu Dendermonde in Flandern, vor, mobin fich diefe funf Ritter begeben batten, gemeinschaftlich mit einander die nothigen Magregeln zu ihrer Sicherheit zu treffen. Graf Ludwig, ber nur feinem Unwillen Gebor gab, behauptete tollbreift, bag man ohne Beitverluft zu ben Waffen greifen und fich einiger festen Plate verfichern muffe. Dem Konige muffe man, es kofte auch was es wolle, ben gewaffneten Eingang in die Provingen verfagen. Man muffe bie Schweig, Die protestantischen Fürsten Deutschlands und die Sugenotten unter die Waffen bringen, daß sie ihm den Durchzug burch ihr Gebiet erschwerten, und wenn er fich beffen ungegehtet burch alle biefe Binderniffe hindurchschluge, ibn an der Grenze des Landes mit einer Armee empfangen. Er nehme es auf fich, in Frankreich, in ber Schweiz und in Deutschland ein Schutzbundniß zu nes gociiren, und aus letterm Reiche viertaufend Reiter, nebst einer verhaltnigmäßigen Ungahl Kugvolk, gufams menzubringen; an einem Bormande fehle es nicht, bas nothige Geld einzutreiben, und die reformirten Raufleute wurden ibn, wie er sich versichert hielt, nicht im Stiche laffen. Aber Wilhelm, vorsichtiger und weifer, erklarte fich gegen biefen Borfchlag, ber bei ber Ausführung unendliche Schwierigkeiten finden, und noch burch nichts murbe gerechtfertigt werben konnen. Die Inquisition, stellte er bor, sen in ber That aufgehoben, bie Placate beinahe gang in Bergeffenheit gekommen, und eine billige Glaubenefreiheit verftattet. Bis jett alfo fehle es ihnen an einem gultigen Grunde, biefen feindlichen Weg einzuschlagen; indeffen zweifle er nicht,

daß man ihnen zeitig genug einen barreichen werde. Seine Meinung also sen, diesen gelassen zu erwarten, unterdessen aber auf Alles ein wachsames Auge zu has ben und dem Bolke von der drohenden Gefahr einen Wink zu geben, damit es bereit sen, zu handeln, wenn die Umstände es verlangten.

Baren alle diejenigen, welche die Versammlung ausmachten, bem Gutachten bes Pringen von Pranien beigetreten, so ist kein Zweifel, daß eine so machtige Lique, furchtbar burch bie Macht und bas Unfehn ihrer Glieder, den Absichten des Ronigs Sinderniffe batte entgegensetzen konnen, die ibn gezwungen haben murben, seinen ganzen Plan aufzugeben. Aber ber Muth ber versammelten Ritter wurde gar febr durch die Erklas rung niedergeschlagen, womit der Graf von Lamont fie überraschte. "Lieber," sagte er, "mag Alles über "mich kommen, als daß ich das Gluck fo verwegen "versuchen sollte. Das Geschwätz bes Spaniers Allava "rubrt mich wenig, - wie follte diefer Menfch dazu "kommen, in das verschloffene Gemuth feines Berrn "zu schauen, und seine Geheimnisse zu entziffern? Die "Nachrichten, welche uns Montigny gibt, beweisen "weiter nichts, als daß der Konig eine fehr zweideutige "Meinung von unferm Diensteifer hegt, und Urfache "zu haben glaubt, ein Migtrauen in unfere Treue zu "feten; und bagu, baucht mir, hatten wir ihm nur "allzuviel Unlaß gegeben. Auch ift es mein ernstlicher "Borfat, burch Berdoppelung meines Gifers feine Meisnung von mir zu verbeffern, und durch mein funftiges "Berhalten, wo moglich, den Berdacht auszuloschen, den

"meine bisberigen Sandlungen auf mich geworfen baben smogen. Und wie follte ich mich auch aus ben Armen "meiner zahlreichen und bulfebedurftigen Familie reißen, sum mich an fremden Sofen als einen Landfluchtigen bersumzutragen, eine Laft fur Jeden, der mich aufnimmt, "Jedes Cklave, der fich herablaffen will, mir unter "bie Arme zu greifen, ein Knecht von Auslandern, um .. einem leidlichen Zwange in meiner Beimat zu entgeben? "Mimmermehr fann ber Monarch ungutig an einem Diener bandeln, ber ibm fonst lieb und theuer mar, sund der fich ein gegrundetes Recht auf feine Dankbar-"feit erworben. Nimmermehr wird man mich überreden, "daß Er, der fur fein niederlandisches Bolk fo billige, "so gnadige Gesinnungen gehegt, und so nachdrucklich, "fo beilig mir betheuert hat, jett fo beepotische Un-"schläge bagegen schmieden soll. Haben wir dem Lande mur erft seine vorige Rube wiedergegeben, die Rebellen "gezüchtigt, den katholischen Gottesdienst wieder berge-"stellt, so glauben Sie mir, daß man von keinen spasnischen Truppen mehr horen wird; und dies ift es, wozu ich Sie alle burch meinen Rath und burch mein "Beispiel jest auffordere, und wozu auch bereits die mehr-"ften unfrer Bruder fich neigen. Ich meines Theils furchte michte von dem Borne bee Monarchen. Mein Gewif-"fen spricht mich frei; mein Schickfal fteht bei feiner "Gerechtigkeit und feiner Gnade." 1

Umsonst bemuhten sich Massau, Boorn und Oranien, seine Standhaftigkeit zu erschüttern, und ihm über bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 507. Burg. 405. 406. Meteren 95.

nabe unausbleibliche Gefahr die Augen zu offnen. Lamont war dem Konige wirklich ergeben; das Andenken feiner Bohlthaten und bes verbindlichen Betragens, momit er sie begleitet hatte, lebte noch in seinem Bedacht= niffe. Die Aufmerksamkeiten, wodurch er ihn vor allen feinen Freunden ausgezeichnet, batten ihre Wirkung nicht verfehlt. Mehr aus falfcher Scham, als aus Parteigeift, hatte er gegen ihn die Sache feiner Landsleute versochten; mehr aus Temperament und naturlicher Bergensgute, als aus gepruften Grundfaten, Die harten Magregeln ber Regierung bekampft. Die Liebe ber Nation, die ihn als ihren Abgott verehrte, riß feis nen Ehrgeiz bin. Bu eitel, einem Namen zu entfagen, ber ihm so angenehm klang, hatte er boch etwas thun muffen, ihn zu verdienen; aber ein einziger Blick auf seine Familie, ein harter Name, unter welchem man ihm fein Betragen zeigte, eine bedenkliche Folge, Die man daraus zog, ber bloße Rlang von Berbrechen schreckte ihn aus diesem Selbstbetruge auf und scheuchte ihn eils fertig zu feiner Pflicht gurud.

Oraniens ganzer Plan scheiterte, als Lymont zurücktrat. Lymont hatte die Herzen des Bolks und das
ganze Zutrauen der Armee, ohne die es schlechterdings
unmöglich war, etwas Nachdrückliches zu unternehmen.
Man hatte so gewiß auf ihn gerechnet; seine unerwartete Erklärung machte die ganze Zusammenkunst fruchtlos. Man ging auseinander, ohne nur etwas beschlossen
zu haben. Alle, die in Dendermonde zusammengekommen waren, wurden im Staatsrathe zu Brüssel erwartet;
aber nur Lymont verfügte sich bahin. Die Regentin

wollte ihn über den Inhalt der gehabten Unterredung ansforschen; aber sie brachte weiter nichts aus ihm hersaus, als den Brief des Alava, den er in Abschrift mitgenommen hatte, und unter den bittersten Borwürsten ihr vorlegte. Ansangs entfärbte sie sich darüber, aber sie faste sich bald, und erklärte ihn dreistweg für untergeschoben. "Wie kann," sagte sie, "dieser Brief "wirklich von Alava herrühren, da ich doch keinen versmisse, und derjenige, der ihn ausgesangen haben will, "die andern Briefe gewiß nicht geschont haben würde? "Ja, da mir auch nicht ein einziges Paket noch gesehlt "bat, und auch kein Bote ausgeblieben ist? Und wie "läst es sich denken, daß der König einen Alava zum "Herrn eines Geheimnisses gemacht haben sollte, das ver mir selbst nicht einmal würde preisgegeben haben?"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 408. Meteren 95. Grot. 23.

## Bürgerlicher Krieg.

(1566.) Unterdeffen eilte die Regentin, ben Bortheil zu benutzen, den ihr die Trennung unter dem Adel aab, um den Fall des Bundes, der schon durch innere Zwietracht mankte, zu vollenden. Sie zog ohne Zeitverlust Truppen aus Deutschland, die Herzog Erich von Braunschweig fur fie in Bereitschaft hielt, verstärkte Die Reiterei und errichtete funf Regimenter Ballonen, worüber die Grafen von Mannsfeld, von Megen, von Aremberg und Andere den Oberbefehl bekamen. Auch dem Prinzen von Pranien mußten, um ihn nicht auf's Empfindlichste zu beleidigen, Truppen anvertraut werden, und um so mehr, da die Provingen, denen er als Statthalter porffund, ihrer am nothigsten bedurften: aber man gebrauchte die Borficht, ihm einen Dberften, mit Namen Waldenfinger, an die Seite zu geben, ber alle feine Schritte bewachte, und feine Magregeln, wenn sie gefährlich zu werden schienen, ruckgangig machen konnte. Dem Grafen von Lamont steuerte die Beiftlichkeit in Flandern vierzigtausend Goldgulden bei, um funfzehnhundert Mann zu unterhalten, davon er einen Theil in die bedenklichsten Plate vertheilte. Jeder Statthalter mußte seine Rriegsmacht berftarken, und fich mit Munition verseben. Alle Diese Buruftungen,

welche aller Orten und mit Nachdruck gemacht wurden, ließen keinen Zweifel mehr ubrig, welchen Weg bie Statthalterin funftig einschlagen werde.

Ihrer Ueberlegenheit versichert, und bieses machtigen Beistandes gewiß, waat sie es nun, ihr bisheriges Betragen zu andern und mit den Rebellen eine gang ans bere Eprache zu reben. Gie magt ce, die Bewilligungen, welche fie den Protestanten nur in der Ungft und aus Nothwendigkeit ertheilt, auf eine gang willführliche Urt auszulegen, und alle Freiheiten, Die fie ihnen ftillfchweis gend eingeraumt, auf die bloße Bergunstigung der Prebigten einzuschränken. Alle ihre übrigen Religionsubungen und Gebrauche, die fich doch, wenn jene gestattet murben, bon felbst zu versteben schienen, murben burch neue Mandate fur unerlaubt erklart, und gegen die Uebertreter als gegen Beleidiger ber Majestat verfahren. Man vergonnte den Protestanten, anders ale die herrschende Rirche von dem Abendmable zu denken, aber es anders ju genießen, mar Frevel; ihre Urt zu taufen, zu trauen, zu begraben, wurde bei angedrohten Todesstrafen unterfagt. Es mar graufamer Spott, ihnen die Religion zu erlauben und bie Ausübung zu verfagen; aber biefer unedle Kunftgriff, ihres gegebenen Worte wieder los gu werden, war der Zaghaftigkeit wurdig, mit ber fie es fich hatte abdringen laffen. Bon ben geringften Neueruns gen, von den unbedeutenoften Uebertretungen nahm fie Unlag, die Predigten zu fibren; mehreren von den Pradi= fanten wurde unter dem Borwande, daß fie ihr Umt an einem andern Plate, ale der ihnen angewiesen worden, verwaltet, ber Proces gemacht, und einige von ihnen

fogar aufgehängt. Sie erklärte bei mehreren Gelegenheisten laut, daß die Verbundenen ihre Furcht gemißbraucht, und daß sie sich durch einen Vertrag, den man ihr durch Orohungen abgepreßt, nicht fur gebunden halte. 1

Unter allen niederlandischen Stadten, welche fich bes bildersturmerischen Aufruhrs theilhaftig machten, hatte die Regentin vor der Stadt Valenciennes in Bennegau am meiften gezittert. In feiner bon allen war die Partei der Calvinisten so machtig, als in diefer, und der Geist des Aufruhre, durch den sich die Proving Hennegau vor allen übrigen stets ausgezeiche net hatte, schien bier einheimisch zu wohnen. 2 Die Mabe Frankreichs, dem es sowohl durch Sprache, als burch Sitten noch weit naber als den Niederlanden angehorte, war Urfache gewesen, daß man diese Stadt bon jeher mit großerer Gelindigkeit, aber auch mit mehr Vorsicht regierte, wodurch sie nur desto mehr ihre Wichtigkeit fuhlen lernte. Schon bei dem letzten Aufstande der Tempelschänder hatte wenig gefehlt, daß sie sich nicht den Sugenotten auslieferte, mit denen sie das genaueste Berffandnig unterhielt, und die geringste Beranlaffung konnte diefe Gefahr erneuern. Daber mar unter allen niederlandischen Stadten Balenciennes bie erfte, welcher die Regentin eine verstarkte Besatung gubachte, sobald sie in die Verfassung gesetzt mar, sie ihr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 93, 94. Thuan, 507. Strada 166. Meurs. Guil. Auriac. 21.

<sup>2</sup> Es war ein Sprichwort in Hennegau, und ift es vielleicht noch, die Proving fiehe nur unter Gott und unter der Sonne. Strada 174.

zu geben. Philipp von Moirkarmes, herr von S. Alde: gonde, Statthalter von hennegan an der Stelle bes . abwesenden Marquis von Bergen, batte diesen Auftrag erhalten, und erfchien an der Spite eines Rrieges beere bor ihren Mauern. Mus ber Stadt famen ihm von Seiten des Magistrats Deputirte entgegen, sich die Befatung zu verbitten, weil die protestantische Burgerschaft, als der überlegene Theil, sich dawider erklart babe. Moirkarmes machte ihnen den Willen ber Regentin fund, und ließ fie zwischen Befatung und Belagerung mablen. Mehr als vier Schwadronen Reiter und feche Compagnien Fugvolt follten ber Stadt nicht aufgedrungen werden; baruber wolle er ihr feinen eignen Sohn zum Geißel geben. Als diefe Bedingungen bem Magistrate vorgelegt wurden, der fur fich febr geneigt mar, fie zu ergreifen, erschien ber Prediger Peregrine le Grange an der Spite seines Anhangs, der Apostel und Abgott seines Bolks, bem es barum ju thun fenn mußte, eine Unterwerfung zu berhindern, bon ber er das Opfer werden murde, und verhette burch bie Gewalt feiner Beredfamkeit bas Bolk, Die Bebingungen auszuschlagen. Als man Moirtarmes biefe Untwort gurudbringt, lagt er bie Gefandten, gegen alle Gefete des Bolkerrechts, in Feffeln schlagen, und führt sie gefangen mit sich fort; doch muß er sie, auf ber Regentin Gebeiß, bald wieder frei geben. Die Regentin, burch geheime Befehle aus Madrid zu moglichster Schonung angehalten, lagt die Stadt noch mehrmalen auffordern, die ihr zugedachte Garnison eingunehmen; ba fie aber hartnactig auf ihrer Beigerung

besteht, so wird fie durch eine offentliche Afte fur eine Rebellin erklart, und Moirkarmes erhalt Befehl, sie formlich zu belagern. Allen übrigen Provinzen wird verboten, Diefer aufruhrerischen Stadt mit Rath, Geld oder Waffen beizusteben. Alle ihre Guter find dem Riefus zugesprochen. Um ihr ben Rrieg zu zeigen, ebe er ihn wirklich anfing, und zu vernunftigem Nachdenken Beit zu laffen, jog Moirkarmes aus gang hennegau und Cambray Truppen zusammen (1566), nahm St. Amant in Besitz und legte Garnison in alle nachstlies genden Plate. Das Berfahren gegen Balenciennes ließ alle übrigen Stadte, die in gleichem Kalle maren, auf bas Schicksal schließen, welches ihnen selbst zugedacht war, und fette fogleich ben gangen Bund in Bewegung. Ein geufisches Beer, zwischen drei und viertausend Mann, bas aus landfluchtigem Gefindel und den überbliebenen Rotten der Bilderfturmer in der Gile zusammengerafft worden, erscheint in dem Gebiete von Tournay und Lille, um fich diefer beiden Stadte zu verfichern, und ben Keind bor Valenciennes zu beunruhigen. Der Gouverneur von Lille hat das Gluck, ein Detachement das von, das im Ginverftandniß mit den Protestanten diefer Stadt einen Anschlag gemacht hat, fich ihrer zu bemache tigen, in die Flucht zu schlagen und seine Stadt zu behaupten. Bu der namlichen Zeit wird das geufische heer, bas bei Lannon unnut bie Zeit verdirbt, von Moirkarmes überfallen und beinahe ganz aufgerieben. Die Wenigen, welche sich mit verzweifelter Tapferkeit burchgeschlagen, werfen sich in die Stadt Tournan, die von dem Sieger sogleich aufgefordert wird, ihre Thore

zu öffnen und Befatzung einzunehmen. Ihr schneller Gehorsam bereitet ihr ein leichteres Schicksal. Moir: Farmes begnügt sich, bas protestantische Consistorium barin aufzuheben, die Prediger zu verweisen, die Ansführer der Rebellen zur Strafe zu ziehen, und den katholischen Gottesdienst, den er beinahe ganz unterdrückt sindet, wieder herzustellen. Nachdem er ihr einen sichern Katholiken zum Gouverneur gegeben, und eine hinreischende Besatzung darin zurückgelassen, rückt er mit seinem siegenden Heere wieder vor Valenciennes, um die Beslagerung fortzusetzen.

Diefe Stadt, auf ihre Befestigung tropig, schickte fich lebhaft zur Vertheidigung an, fest entschloffen, es auf's Meußerfte fommen zu laffen. Man hatte nicht verfaumt, fich mit Kriegemunition und Lebensmitteln auf eine lange Belagerung zu verseben; Alles, mas nur bie Waffen tragen konnte, die Sandwerker felbst nicht ausgeschloffen, murde Golbat; die Baufer vor ber Stadt, und vorzüglich die Klöster, riß man nieder, damit ber Belagerer fich ihrer nicht gegen die Stadt bediente. Die wenigen Unhanger ber Krone schwiegen, von ber Menge unterdruckt; fein Ratholife burfte es magen, sid) zu ruhren. Anarchie und Aufruhr waren an die Stelle ber auten Ordnung getreten, und ber Kanatismus eines tollfühnen Priefters gab Gesetze. Die Mannschaft war zahlreich, ihr Muth verzweifelt, fest ihr Bertrauen auf Entsat, und ihr Saf gegen die fatholische Relis gion auf's Acuferfte gestiegen. Biele hatten feine Gnabe zu erwarten, Alle verabscheuten bas gemeinschaftliche Jody einer befehlshaberifchen Befatung. Roch einmal

versuchte es Noirkarmes, bessen heer durch die Hulfsvolker, welche ihm von allen Orten her zuströmten, furchtbar gewachsen und mit allen Erfordernissen zu einer langen Blokade reichlich versehen war, die Stadt durch Gute zu bewegen, aber vergebens. Er ließ also die Laufgraben eröffnen, und schickte sich an, die Stadt einzuschließen. 1

Die Lage der Protestanten hatte fich unterdessen in eben dem Grade verschlimmert, als die Regentin zu Kräften gekommen mar. Der Bund bes Abels mar allmählig bis auf ben britten Theil geschmolzen. Ginige seiner wichtigsten Beschützer, wie der Graf von Lamont, waren wieder zu dem Konige übergegangen; die Geld= beitrage, worauf man so sicher gerechnet hatte, fielen sehr sparfam aus; ber Gifer ber Partei fing merklich an zu erfalten, und mit der gelinden Sahreszeit mußten nun auch die öffentlichen Predigten aufhören, die ihn bis jett in Uebung erhalten hatten. Alles dies gufammen bewog die unterliegende Partei, ihre Forderungen mäßiger einzurichten, und, ebe fie bas Meußerste magte, alle unschuldigen Mittel vorher zu versuchen. In einer Generalspnode ber Protestanten, die zu dem Ende in Untwerpen gehalten wird, und welcher auch einige von ben Berbundenen beimohnen, wird beschloffen, an die Regentin zu deputiren, ihr diefer Wortbruchigkeit wegen Borftellungen zu thun, und fie an ihren Bertrag gu crinnern. Brederode übernimmt diesen Auftrag, muß

Burgund. 379. 411 — 418. Meteren 98. 99. Strada
 176. Vigl. ad Hopper. Epist. 2, 21.

fich aber auf eine barte und schimpfliche Art abgewiesen. und von Bruffel felbst ausgeschloffen feben. Er nimmt seine Zuflucht zu einem schriftlichen Auffaße, worin er fich im Namen bes gangen Bundes beflagt, bag ibn Die Bergogin im Angesichte aller Protestanten, Die auf bes Bundes Burgschaft die Waffen niedergelegt, burch ihre Wortbruchigkeit Lugen ftrafe, und Alles, mas bie Berbundenen Gutes gestiftet, durch Burudnahme ihrer Bewilligungen wieder zunichte mache; daß fie den Bund in den Augen des Bolks berabzumurdigen gesucht, 3wietracht unter seinen Gliedern erregt, und viele unter ihnen als Berbrecher habe verfolgen laffen. Er lag ihr an, ihre neuen Berordnungen zu widerrufen, burch welche den Protestanten ihre freie Religionsubung benommen fen, vor allen Dingen aber die Belagerung von Balenciennes aufzuheben, die neugeworbenen Truppen abzudanken, unter welcher Bedingung ihr ber Bund allein fur die allgemeine Rube Sicherheit leiften konne.

Hierauf antwortete die Regentin in einem Tone, ber von ihrer bisherigen Mäßigung sehr verschieden war. "Wer diese Verbundenen sind, die sich in dieser Schrift "an mich wenden, ist mir in der That ein Geheimniß. "Die Verbundenen, mit denen ich zu thun hatte, sind, "wie ich nicht anders weiß, auseinander gegangen. Alle "wenigstens konnen an dieser Klagschrift nicht Theil "haben, denn ich selbst kenne Viele, die, in allen ihren "Forderungen befriedigt, zu ihren Pflichten zurückges "treten sind. Wer es aber auch sen, der sich hier ohne "Fug und Recht und ohne Namen an mich wendet, "so hat er meinen Worten wenigstens eine sehr falsche

"Auslegung gegeben, wenn er baraus folgert, baß ich "den Protestanten Religionefreiheit zugesichert habe. Diemand kann ce unbekannt senn, wie schwer es mir schon "geworden ift, die Predigten an den Orten zuzugeben, "wo fie fich felbst eingeführt haben, und dieses kann "doch wohl nicht fur eine bewilligte Glaubensfreiheit "gelten? Mir hatte es einfallen follen, diefe gefets-"widrigen Confistorien in Schutz zu nehmen, diesen "Staat im Staate zu bulben? Ich hatte mich fo weit "bergeffen konnen, einer verwerflichen Sekte biefe gefet: "liche Burde einzuräumen, alle Ordnung in der Kirche sund in der Republik umzukehren, und meine beilige "Religion so abscheulich zu lastern? Haltet euch an "ben, der euch diese Erlaubniß gegeben hat; mit mir "aber mußt ihr nicht rechten. Ihr beschuldigt mich, "daß ich den Vertrag verletzt habe, der euch Straf-"lofigkeit und Sicherheit gewähre? Das Bergangene "hab' ich euch erlaffen, nicht aber, mas ihr funftig "begeben murdet. Gure Bittschrift vom vorigen April "follte keinem von euch Nachtheil bringen, und das hat "fie, meines Wiffens, auch nicht gethan; aber wer fich meuerdings gegen die Majestat des Konigs vergangen, "mag die Folgen seines Frevels tragen. Endlich, wie stonnt ibr euch unterfteben, mir einen Bertrag in "Erinnerung zu bringen, den ihr zuerst gebrochen habt? "Auf weffen Unftiften murben die Rirchen geplundert, "die Bilder der Beiligen gefturzt und die Stadte gur "Rebellion bingeriffen? Wer hat Bundniffe mit fremden "Machten errichtet, unerlaubte Werbungen angestellt, nund von den Unterthanen des Konigs gesetzwidrige

"Steuern eingetrieben? Deswegen habe ich Truppen "zusammengezogen, deswegen die Edikte geschärft. Wer "mir anliegt, die Wassen wieder niederzulegen, kann "es nimmermehr gut mit seinem Vaterlande und dem "Könige meinen, und wenn ihr euch selbst liebt, so "sehet zu, daß ihr eure eigenen Handlungen entschuldigt, "anstatt die meinigen zu richten.

Alle Soffnung der Berbundenen zu einer gutlichen Beilegung fant mit diefer hochtonenben Erklarung. Dhne fich eines machtigen Ruckhalts bewußt zu fenn, konnte die Regentin eine folche Sprache nicht fuhren. Gine Armee stand im Kelde, ber Keind vor Balenciennes, ber Kern des Bundes mar abgefallen, und die Regentin forderte eine unbedingte Unterwerfung. Ihre Sache war jest fo fchlimm, bag eine offenbare Widerfetzung sie nicht schlimmer machen konnte. Lieferten sie sich ibrem aufgebrachten Berrn wehrlos in die Bande, fo war ihr Untergang gewiß; aber ber Weg ber Waffen fonnte ihn wenigstens noch zweifelhaft machen; alfo mablten fie das Letzte, und fingen mit Ernft an, ju ibrer Bertheidigung zu schreiten. Um fich ein Recht auf ben Beiftand ber beutschen Protestanten zu erwerben, wollte Ludwig von Massau die Städte Amsterdam, Antwerpen, Tournay und Balenciennes bereden, ber Augeburgischen Confession beizutreten, und fich auf biefe Beife enger an ihre Religion anzuschließen; ein Borichlag, der nie in Erfullung kam, weil der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan, 523, 524, Strada 167, 168, Burgund, 433, 434, 435, Meteren 96, 97,

Religionshaß der Calviniften gegen ihre evangelischen Bruber den Abschen wo moglich noch überstieg, den sie gegen bas Papstthum trugen. Massau fing nun an, in Frankreich, in der Pfalz und in Sachsen ernstlich wegen Subsidien zu unterhandeln. Der Graf von Bergen befestigte seine Schloffer; Brederode warf fich mit einem fleinen Beere in feine feste Stadt Biane an bem Led, uber welche er fich Souveranetaterechte anmaßte, und die er eilig in Vertheidigungsstand fette, um bier eine Berffarfung von dem Bunde und den Ausgang von Massau's Unterhandlungen abzuwarten. Die Fahne des Rriege war nun aufgesteckt; uberall ruhrte man bie Trommel; aller Orten sah man Truppen marschiren, wurde Geld eingetrieben, wurden Soldaten geworben. Die Unterhandler beider Theile begegneten fich oft in bemfelben Plate, und kaum hatten die Ginnehmer und Werber ber Regentin eine Stadt geraumt, fo mußte fie von den Maklern des Bundes diefelbe Gemaltthatigkeit leiden. 1

(1566.) Von Valenciennes richtete die Regentin ihre Aufmerksamkeit auf Herzogenbusch, in welcher Stadt die Vilderstürmer neue Aussichweifungen begangen und die Partei der Protestanten zu einer starken Ueberlegensheit gelangt war. Um die Bürgerschaft auf einem friedlichen Wege zur Annahme einer Vesatzung zu versmögen, schickte sie den Kanzler Scheiff von Brabant mit einem Rathsherrn Merode von Petersheim, den

Thuan. 524. Strad. 169. Aug. G. b. v. M. XXII.
 B. 95. Vigl. ad Hopper. Epist. 3.

fic zum Gouverneur ber Stadt bestimmt batte, als Gefandte babin, welche fich auf eine gute Urt berfelben versichern und der Burgerschaft einen neuen Gid bes Geborfams abfordern follten. Zugleich murde ber Graf von Megen, ber in ber Rabe mit einem Corps fand, befehligt, gegen die Stadt anzurucken, um den Auftrag beiber Gefandten zu unterftugen und fogleich Befatung barein werfen zu konnen. Aber Brederode, der in Biane davon Nachricht befam, Schickte eine feiner Rreaturen, einen gemiffen Unton von Bomberg, einen bitigen Calviniften, ber aber fur einen braven Goldaten bekannt war, babin, um ben Muth feiner Partei in biefer Stadt aufzurichten, und die Unschläge ber Regentin zu hintertreiben. Diesem Bomberg gelang es, bie Briefe, welche ber Kangler von ber Bergogin mitgebracht, in seine Gewalt zu bekommen und falsche unterzuschieben, die durch ihre harte und gebieterische Sprache die Burgerschaft aufbrachten. Zugleich mußte er die beiden Gefandten der Bergogin in Berdacht zu bringen, als ob fie fcblimme Unfcblage auf die Stadt batten, welches ihm fo gut bei dem Pobel gluckte, baß Diefer fich in toller Buth an den Gefandten felbft vergriff und fie gefangen fette. Er felbft ftellte fich an ber Spite von achthundert Mann, die ihn zu ihrem Unführer gemacht, dem Grafen von Megen entgegen, ber in Schlachtordnung gegen die Stadt anruckte, und empfing ihn mit grobem Geschutz fo ubel, daß Megen unverrichteter Dinge gurudweichen mußte. Die Regentin ließ nachber ihre Gesandten burch einen Gerichtsdiener guruckfordern und im Berweigerungsfalle mit einer

Belagerung drohen; aber Bomberg besetzte mit seinem Anhange das Rathhaus und zwang den Magistrat, ihm die Schlüssel der Stadt auszuliesern. Der Gerichtse diener wurde mit Spott abgewiesen, und der Regentin durch ihn geantwortet, daß man es auf Brederode's Besehl würde ankommen lassen, was mit den Gesangenen zu verfügen sen. Der Herold, der außen vor der Stadt hielt, erschien nunmehr, ihr den Krieg anzuskündigen, welches aber der Kanzler noch hintertrieb. 1

Nach dem vereitelten Bersuche auf Herzogenbusch warf sich der Graf von Megen in Utrecht, um einem Anschlag zuvorzukommen, den Graf Brederode auf eben diese Stadt aussühren wollte. Diese, welche von dem Hecre der Berbundenen, das nicht weit davon bei Biane kampirte, viel zu leiden hatte, nahm ihn mit offenen Armen als ihren Beschützer auf, und bequemte sich zu allen Beränderungen, die er in ihrem Gottessbienste machte. Er ließ dann sogleich an dem Ufer des Leck eine Schanze auswersen, von wo aus er Biane bestreichen konnte. Brederode, der nicht Lust hatte, ihn in dieser Stadt zu erwarten, verließ mit dem besten Theile seines Heers diesen Wassenplatz und eilte nach Amsterdam.

So unnutz auch der Prinz von Oranien während bieser Bewegungen in Antwerpen seine Zeit zu verlieren schien, so geschäftig war er in dieser anscheinenden Rube. Auf sein Angeben hatte der Bund geworben, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 525. Strada 170. Burgund. 423. 424. 427. 428. Vigl. ad Hopper. Epist. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mug. G. 5. v. N. 98. 99. Strad. 170. Vigl. ad Hopper. 5. Brief.

Brederode seine Schlösser befestigt, wozu er ihm selbst brei Kanonen schenkte, die er zu Utrecht hatte gießen lassen. Sein Auge wachte über alle Bewegungen des Hoss, und der Bund wurde durch ihn vor jedem Anschlage gewarnt, der auf diese oder jene Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptangelegenheit schien zu senn, die vornehmsten Platze seiner Statthalterschaft in seine Gewalt zu bekommen; zu welchem Ende er Brederode's Anschlag auf Utrecht und Amsterdam im Stillen nach allen Kräften zu befördern gesucht hatte.

Der wichtigste Plats war die seelandische Insel Walchern, wo man eine Landung des Ronigs vermuthete; und diese zu überrumpeln, murde jetzt ein Unschlag von ihm entworfen, beffen Ausführung einer aus dem verbundenen Adel, ein vertrauter Freund des Pringen von Oranien, Johann von Marnix, Herr von Thoulouse, Philipps von S. Aldegonde Bruder, über sich nahm (1567). Thouloufe unterhielt mit dem gewesenen Umtmanne von Middelburg, Peter Baat, ein geheimes Berftandniß, welches ihm Gelegenheit verschaffen follte, in Middelburg und Bließingen Befatzung zu werfen; aber die Werbung, welche fur diefes Unternehmen in Antwerpen angestellt wurde, konnte so still nicht vor fich geben, daß der Magistrat nicht Verdacht schöpfte. Um nun diesen zu beruhigen und seinen Auschlag zugleich zu befordern, ließ der Pring allen fremden Soldaten und andern Auslandern, die nicht in Dienften des Staats waren, oder fonst Geschäfte trieben, offentlich

<sup>1</sup> Grotius 23.

burch ben Berold verkundigen, daß fie ungefaumt die Stadt raumen follten. Er hatte fich, fagen feine Gegner, burch Schließung ber Thore aller biefer berbachtigen Soldaten leicht bemachtigen fonnen, aber er jagte fie aus ber Stadt, um fie besto schneller an ben Ort ihrer Bestimmung zu treiben. Gie murben bann sogleich auf der Schelde eingeschifft und bis vor Rammekens gefahren; ba man aber burch bas Marktschiff von Antwerpen, welches furz vor ihnen einlief, in Blieffingen schon vor ihrem Unschlage gewarnt mar, so verfagte man ihnen hier ben Eingang in den Safen. Die namliche Schwierigkeit fanden fie bei Urnemuiden, unweit Middelburg, in welcher Stadt fich die Unkatholis schen vergebens bemuhten, zu ihrem Bortheile einen Aufstand zu erregen. Thoulouse ließ also unverrichteter Dinge feine Schiffe breben und fegelte wieder ruckwarts die Schelde bis nach Ofterweel, eine Biertelmeile von Antwerpen, hinunter, wo er fein Bolk aussetzte und am Ufer ein Lager schlug, des Borfates, fich bier von Untwerpen aus zu verftarfen, und den Muth feiner Partei, die von dem Magistrate unterdruckt murde, burch seine Rabe frisch zu erhalten. Durch Vorschub ber reformirten Beiftlichen, die in der Stadt Berberes bienste fur ihn verrichteten, wuchs mit jedem Tage sein kleines Deer, daß er zulett anfing, den Untwerpern furchterlich zu werden, beren ganges Gebiet er vermuftete. Der aufgebrachte Magistrat wollte ihn hier mit der Stadtmiliz überfallen laffen, welches aber der Prinz von Oranien, unter bem Bormande, bag man die Stadt jest nicht von Soldaten entblogen burfe, zu verhindern mußte.

Unterdeffen hatte bie Regentin in ber Gile ein fleines Deer gegen ibn aufgebracht, meldes unter Unfuhrung Philipps von Launov in starken Marschen von Bruffel aus gegen ihn anruckte. Zugleich wußte der Graf von Megen das geufische Deer bei Biane so gut einzuschließen und zu beschäftigen, baß es weder von diesen Bewegungen boren, noch seinen Bundesverwandten zu Hulfe eilen konnte. Caunoy überfiel die zerstreuten Saufen, welche auf Plunderung ausgegangen waren, unverschens, und richtete sie in einem schrecklichen Blutbade zu Grunde. Thoulouse warf sich mit dem kleinen Ueberrefte seiner Truppen in ein Landhaus, das ihm zum Hauptquartier gedient hatte, und wehrte fich lange mit dem Muthe eines Berzweifelnden, bis Caunov, ber ihn auf feine andere Urt berauszutreiben vermochte, Keuer in das Saus werfen ließ. Die Wenigen, welche bem Feuer entkamen, fturzten in bas Schwert bes Feindes ober fanden in der Schelbe ihren Tod. Thouloufe felbst wollte lieber in den Flammen fterben, ale in die Bande bes Giegers fallen. Diefer Gieg, ber uber tausend von den Keinden aufrieb, war fur den Ueberwinder wohlfeil genug erkauft, benn er vermißte nicht mehr ale zwei Mann in feinem gangen Beere. Dreihundert, welche fich lebendig ergaben, wurden, weil man von Antwerpen aus einen Ausfall befürchtete, ohne Barmherzigkeit sogleich niedergestochen. 1

Meteren 97, 98, Burgund, 440, 441, Strad, 171, 172, Thuan, Libr. 41.

Che die Schlacht anging, abnte man in Antwerpen nichts von dem Angriffe. Der Pring von Oranien, welcher frubzeitig bavon benachrichtigt worden war, hatte die Borsicht gebraucht, die Brucke, welche die Stadt mit Ofterweel verbindet, den Tag zubor abbrechen zu laffen, damit, wie er vorgab, die Calvinisten ber Stadt nicht versucht werden mochten, sich zu bem Heere des Thoulouse zu schlagen, wahrscheinlicher aber, damit die Katholiken dem geusischen Feldherrn nicht in den Rucken fielen, oder auch Launop, wenn er Sieger wurde, nicht in die Stadt eindrange. Aus eben diefem Grunde wurden auf seinen Befehl auch die Thore verschlossen, und die Einwohner, welche von allen diesen Unstalten nichts begriffen, schwebten ungewiß zwischen Neugierde und Kurcht, bis der Schall des Geschützes bon Offerweel her ihnen verfundigte, was dort vorgeben mochte. Mit larmendem Gedrange rennt jett Alles nach den Ballen und auf die Mauern, wo fich ihnen, als der Wind den Pulverrauch von den schlagenden Beeren gertheilte, bas gange Schauspiel einer Schlacht barbietet. Beibe Beere waren ber Stadt fo nahe, baf man ihre Fahnen unterscheiden, und die Stimmen ber Neberwinder wie der Neberwundenen deutlich auseinander erkennen konnte. Schrecklicher als felbst die Schlacht war der Anblick, ben biefe Stadt jest gab. Jedes von den schlagenden Heeren hatte seinen Anhang und seinen Feind auf den Mauern. Alles, mas unten porging, erweckte bier oben Frohlocken und Entsethen: ber Ausgang bes Treffens schien bas Schicksal jedes Buschauere zu entscheiden. Jede Bewegung auf bem

Schlachtfelbe konnte man in den Gesichtern der Antwerper abgemalt lesen: Niederlage und Triumph, das
Schrecken der Unterliegenden, die Wuth der Sieger. Hier
ein schmerzhaftes eitles Bestreben, den Sinkenden zu
halten, den Fliehenden zum Stehen zu bewegen; dort
eine gleich vergebliche Begier, ihn einzuholen, ihn aufzureiben, zu vertilgen. Jetzt fliehen die Geusen, und
zehntausend glückliche Menschen sind gemacht; Thoulouse's letzter Zusluchtsort sieht in Flammen, und
zwanzigtausend Bürger von Antwerpen sterben den Feuertod mit ihm.

Aber bald macht die Erstarrung des ersten Schreckens ber muthenden Begierbe zu helfen, ber Rache Plat. Laut schreiend, die Bande ringend und mit aufgelostem Saar fturzt die Wittwe des geschlagenen Feldheren durch bie Saufen, um Rache, um Erbarmen zu fleben. Aufgereizt von Bermann, ihrem Apostel, greifen die Calvinisien zu ben Waffen, entschlossen, ihre Bruder zu rachen oder mit ihnen umzukommen; gedankenlos, ohne Plan, ohne Ruhrer, burch nichts als ihren Schmerz, ihren Bahnfinn geleitet, fturgen fie bem rothen Thore ju, bas jum Schlachtfelbe binausfuhrt; aber fein Musweg! das Thor ift gesperrt, und die vordersten Saufen werfen sich auf die hintersten zuruck. Tausend sammeln fich zu Taufenden, auf der Meerbrucke wird ein fcbrecks liches Gedrange. Wir find verrathen, wir find gefangen, schrieen alle. Berderben über die Papisten, Berberben über ben, ber uns verrathen hat! Ein bumpfes aufruhrverfundendes Murmeln burchläuft ben ganzen Saufen. Man fangt an zu argwohnen, baß alles

Bisberige von ben Ratholiken angestellt gewesen, Die Calviniften zu verderben. Ihre Bertheidiger habe man aufgerieben, jest wurde man uber die Wehrlofen felbft berfallen. Mit ungluchseliger Bebendigkeit verbreitet fich Diefer Argwohn durch gang Antwerpen. Jett glaubt man über das Vergangene Licht zu haben und furchtet etwas noch Schlimmeres im hinterhalte; ein schreckliches Mißtrauen bemåchtigt fich aller Gemuther. Jede Partei furchtet von der andern; Jeder ficht in feinem Nachbar seinen Keind; das Geheimniß vermehrt diese Kurcht und biefes Entfeten, ein schrecklicher Buftand fur eine so menschenreiche Stadt, wo jeder aufällige Busammenlauf fogleich zum Tumulte, jeder hingeworfene Einfall zum Gerüchte, jeder kleine Kunke zur loben Klamme wird, und durch die ftarke Reibung fich alle Leidenschaften heftiger entzunden. Alles, mas reformirt heißt, kommt auf dieses Berucht in Bewegung. Funfzehntausend von dieser Partei setzen sich in Besitz der Meerbrucke, und pflanzen ichweres Geschut auf dieselbe, bas gewaltsam aus bem Zeughause genommen wird; auf einer andern Brude geschieht baffelbe; ihre Menge macht fie furchtbar, die Stadt ift in ihren Banden; um einer eingebildeten Gefahr zu entgeben, fuhren fie gang Untwerpen an ben Rand bes Berberbens.

Gleich beim Anfange des Tumults war der Pring von Oranien der Meerbrucke zugeeilt, wo er sich herze haft durch die wuthenden Hausen schlug, Friede gebot und um Gehor flehte. Auf der andern Brucke versuchte der Graf von Zoogstraten, von dem Burgermeister Strahlen begleitet, dasselbe; weil es ihm aber sowohl an Unsehen ale an Beredsamkeit mangelte, so wies er ben tollen Saufen, ber ihm felbst zu machtig murbe, an ben Pringen, auf welchen jett gang Untwerpen beranfiurmte. Das Thor, suchte er ihnen begreiflich zu machen, mare aus keiner andern Urfache gefchloffen worden, als um ben Sieger, wer er auch fen, von ber Stadt abzuhalten, Die fouft ein Raub ber Soldaten wurde geworden fenn. Umfonft, die rafenden Rotten boren ibn nicht, und einer der Verwegensten barunter magt es fogar, fein Fenergewehr auf ihn anzuschlagen und ihn einen Berrather zu schelten. Mit tumultuaris schem Gefdrei fordern fie ihm die Schluffel zum rothen Thore ab, die er sich endlich gezwungen sieht, in die Sand des Predigers hermann zu geben. Aber, fette er mit glucklicher Beiftesgegenwart bingu, fie follten zusehen, mas fie thaten; in der Borftadt warteten seches bundert feindliche Reiter, fie zu empfangen. Diese Erfindung, welche Doth und Angst ihm eingaben, war von der Wahrheit nicht so fehr entfernt, als er viels leicht felbst glauben mochte; benn ber siegende Feldherr batte nicht sobald den Tumult in Antwerpen vernoms men, ale er feine gange Reiterei auffiten ließ, um unter Bergunftigung beffelben in die Stadt einzubrechen. Sch wenigstens, fuhr ber Pring von Oranien fort, werde mich bei Zeiten in Gicherheit bringen, und Reue wird fid) berjenige erfparen, ber meinem Beifpiele folgt. Diefe Borte, ju ihrer Zeit gefagt, und zugleich von frischer That begleitet, waren von Wirkung. Die ihm junachft ftanden, folgten, und fo die nachften an diefen wieder, daß endlich die Wenigen, die schon vorausgeeilt,

als sie Niemand nachkommen sahen, die Lust verloren, es mit den sechshundert Reitern allein aufzunehmen. Alles seize sich nun wieder auf der Meerbrücke, wo man Wachen und Vorposten ausstellte, und eine tumultuarische Nacht unter den Wassen durchwachte.

Der Stadt Antwerpen drohte jetzt das schrecklichste Blutbad und eine gangliche Plunderung. In diefer dringenden Noth versammelt Oranien einen außerordents lichen Senat, wozu die rechtschaffensten Burger aus ben vier Nationen gezogen werden. Wenn man den Uebermuth der Calvinisten niederschlagen wolle, fagte er, fo muffe man ebenfalls ein heer gegen fie aufstellen, bas bereit sen, sie zu empfangen. Es wurde also beschlos fen, die katholischen Ginwohner der Stadt, Inlander, Italiener und Spanier eilig unter die Waffen zu bringen, und wo möglich auch die Lutheraner noch zu der Partei zu ziehen. Die Herrschsucht ber Calvinisten, Die, auf ihren Reichthum stolz, und trotig auf ihre uberwiegende Anzahl, jeder andern Religionspartei mit Berachtung begegneten, hatte schon långst die Lutheraner zu ihren Keinden gemacht, und die Erbitterung diefer beiden protestantischen Rirchen gegen einander war von einer unverschnlichern Art, als der Saf, in welchem fie sich gegen die herrschende Kirche vereinigten. Bon dieser gegenseitigen Gifersucht hatte der Magistrat den wesentlichen Nuten gezogen, eine Partei durch die ans bere, vorzüglich aber die Reformirten, zu beschranken, von deren Wachsthum bas Meifte zu furchten mar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 444—447. Strad. 172.

Mus biefem Grunde batte er bie Lutheraner, als ben schmachern Theil, und die Friedfertigsten von beiden, ftillschweigend in seinen Schutz genommen, und ihnen fogar geiftliche Lehrer aus Deutschland verschrieben, bie jenen wechselseitigen Saf burch Controverspredigten in fteter Uebung erhalten mußten. Die Lutheraner ließ er in dem Wahne, daß der Konig von ihrem Religions: bekenntniffe billiger benke, und ermabnte fie, ja ibre gute Sache nicht burd ein Berftandniß mit ben Reformirten zu beflecken. Es hielt also nicht gar schwer, amischen ben Ratholiken und Lutheranern eine Bereinis gung fur ben Augenblick zu Stande zu bringen, ba es barauf ankam, fo verhaßte Nebenbuhler zu unterdrucken. Mit Unbruch bes Tages stellte fich ben Calvinisten ein Beer entgegen, bas bem ihrigen weit überlegen war. Un der Spite dieses Beers fing die Beredsamkeit Oraniens an, eine weit großere Rraft zu gewinnen und einen weit leichtern Gingang zu finden. Die Calviniften, obgleich im Besite ber Waffen und bes Weschutes, burch die überlegene Angahl ihrer Feinde in Schrecken gefett, machten ben Anfang, Gefandte zu ichicken, und einen friedlichen Bergleich anzutragen, ber burch Oras niens Runft zu allgemeiner Zufriedenheit gefchloffen ward. Sogleich nach Befanntmachung beffelben legten bie Spanier und Italiener in ber Stadt ihre Waffen nieder. Ihnen folgten die Reformirten, und diefen die Ratholiken; am allerletten thaten es die Lutheraner. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan, 526, 597, Burgund, 448-451, Strad, 173, Meteren 97, 98.

Zwei Tage und zwei Nachte hatte Antwerpen in biesem fürchterlichen Zustande verharret. Schon waren von den Katholiken Pulvertonnen unter die Meerbrücke gebracht, um das ganze Heer der Reformirten, das sie besetzt hatte, in die Luft zu sprengen; eben das war an andern Orten von den Letztern gegen die Katholiken geschehen. Der Untergang der Stadt hing an einem einzigen Augenblick, und Oraniens Besonnenheit war es, was ihn verhütete.

(1567.) Noch lag Moirtarmes mit seinem heere Wallonen por Valenciennes, das in festem Vertrauen auf geufischen Schutz gegen alle Vorstellungen ber Regentin fortfubr, unbeweglich zu bleiben, und jeden Bebanken von Uebergabe zu verwerfen. Ein ausdrucklicher Befehl des hofes verbot dem feindlichen Feldherrn, mit Nachdruck zu handeln, ebe er sich mit frischen Truppen aus Deutschland verftartt haben wurde. Der Ronig, fen es aus Schonung ober Furcht, verabscheute ben gewaltsamen Weg eines Sturms, wobei nicht vermies ben werden konnte, ben Unschuldigen in das Schickfal bes Schuldigen zu verflechten, und den treugefinnten Unterthan wie einen Feind zu behandeln. Da aber mit jedem Tage ber Trotz ber Belagerten flieg, Die, burch die Unthatigkeit des Reindes fuhner gemacht, fich fogar bermaßen, ihn burch oftere Ausfalle zu beunruhigen, einige Rlofter vor der Stadt in Brand gu steden, und mit Beute beimzukehren; ba bie Beit, die man unnut vor diefer Stadt verlor, von den Rebellen

<sup>1</sup> Meteren 97.

und ihren Bundesgenoffen beffer benutt werden konnte, fo lag Moirkarmes der Herzogin an, ihm die Erlaub= niß zu Sturmung diefer Stadt bei dem Ronige auszumirken. Schneller, als man es je von ihm gewohnt war, kam die Antwort zurud: noch mochte man sich begnugen, bloß die Maschinen zu dem Sturme gugurichten, und ebe man ihn wirklich anfing, erst eine Beitlang ben Schrecken bavon wirken zu laffen; wenn auch bann die Uebergabe nicht erfolgte, so erlaube er ben Sturm, bod mit moglichster Schonung jedes Les bens. Ebe die Regentin zu diesem außersten Mittel schritt, bevollmächtigte sie den Grafen von Egmont, nebst dem Herzog von Arschot, mit den Rebellen noch einmal in Gute zu unterhandeln. Beide besprechen fich mit ben Deputirten ber Stadt, und unterlaffen nichts, fie aus ihrer bisberigen Berblendung zu reißen. Gie entdecken ihnen, daß Thoulouse geschlagen, und mit ihm bie gange Stute ber Belagerten gefallen fen; baß ber Graf von Megen bas genfische heer von der Stadt abgeschnitten, und daß sie sich allein durch die Rach= ficht des Konigs fo lange gehalten. Gie bieten ihnen eine gangliche Bergebung bes Bergangenen an. Jedem follte ce frei fteben, feine Unschuld, por welchem Tribunale er wolle, zu vertheidigen; Jedem, der ce nicht wolle, vergonnt fenn, innerhalb vierzehn Tagen mit allen feis nen Sabseligkeiten die Stadt zu verlaffen. Man berlange nichts, als baß fie Befatung einnahmen. Diefen Borichlag zu überdenken, wurde ihnen auf drei Tage Waffenstillstand bewilligt. Alls die Deputirten nach ber Stadt gurudfehrten, fanden fie ihre Mitburger weniger

als jemals zu einem Vergleiche geneigt, weil fich unterbeffen falfche Geruchte von einer neuen Truppenwerbung der Geusen darin verbreitet hatten. Thoulouse, behanpe tete man, habe obgefiegt, und ein machtiges Seer fen im Anzuge, die Stadt zu entsetzen. Diese Buversicht ging fo weit, daß man fich fogar erlaubte, ben Stillstand zu brechen, und Feuer auf die Belagerer zu geben. Endlich brachte es der Magistrat mit vieler Mube noch dahin, daß man zwolf von den Nathsberren mit folgenden Bedingungen in bas Lager schickte. Das Ebift, durch welches Valenciennes des Verbrechens der beleidigten Majeftat angeklagt und zum Feinde erklart worden, sollte widerrufen, die gerichtlich eingezogenen Buter guruckgegeben, und die Gefangenen von beiden Theis len wieder auf freien Ruß gestellt werden. Die Befatung sollte die Stadt nicht eber betreten, als bis Jeder, der es fur gut fande, fich und feine Guter erft in Sicherheit gebracht; sie sollte sich verbindlich machen, die Ginwohner in keinem Stucke zu belaftigen, und der Ronig die Unkoften bavon tragen.

Noirkarmes antwortete auf diese Bedingungen mit Entrustung, und war im Begriff, die Abgeordneten zu mißhandeln. Wenn sie nicht gekommen waren, redete er die Abgeordneten an, ihm die Stadt zu übergeben, so sollten sie auf der Stelle zurückwandern, oder gewärtig seyn, daß er sie, die Hände auf den Rücken gebunden, wieder heimschickte. Sie wälzten die Schuld auf die Halsstrigkeit der Reformirten, und baten ihn flehentslich, sie im Lager zu behalten, weil sie mit ihren rebelslischen Mitburgern nichts mehr zu thun haben, und in

ihr Schickfal nicht mit vermengt fenn wollten. Sie umfaßten sogar Egmonts Anie, sich seine Fursprache zu erwerben; aber Moirkarmes blieb gegen ihre Bitten taub, und der Anblick der Retten, die man herbeibrachte, trieb fie ungern nach Balenciennes gurud. Die Rothwendigkeit war es, nicht Barte, was bem feindlichen Reldherrn Diefes ftrenge Betragen auferlegte. Das 3urudbalten ber Gefandten batte ibm ichon ebemals einen Bermeis von der Bergogin zugezogen; ihr jegiges Mus: bleiben wurde man in ber Stadt nicht ermangelt haben, ber namlichen Urfache, wie bas erftere, juguschreiben. Auch durfte er die Stadt nicht von dem fleinen Ueberreffe gutdenkender Burger entblogen, noch jugeben, baß ein blinder, tollfuhner Saufe Serr ihres Schickfals wurde. Egmont war über den schlechten Erfolg feiner Gefandtschaft fo febr entruftet, daß er in ber folgenden Nacht felbst die Stadt umritt, ihre Keftungewerke res cognoscirte, und fehr zufrieden heimkehrte, als er fich überzeugt hatte, daß sie nicht langer haltbar fen. 1

Balenciennes streckt sich von einer sanften Erhöhung in einer geraden und gleichen Sbene hin, und genießt einer eben so festen als lieblichen Lage. Auf der einen Seite von der Schelde und einem kleinern Flusse umsfangen, auf der andern durch tiefe Gräben, starke Mauern und Thurme beschützt, scheint es jedem Ungriffe trotzen zu konnen. Aber Noirkarmes hatte einige Stellen im Stadtgraben bemerkt, die man nachlässiger Beise mit dem übrigen Boden hatte gleich werden lassen, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan, 528. Strad, 178. Burgund, 466.

biese benutte er. Er gicht alle gerftreuten Corps, moburch er bie Stadt bisber eingeschlossen gehalten, que fammen, und erobert in einer fturmifchen Racht die Bergische Vorstadt, ohne einen Mann zu verlieren. Darauf vertheilt er die Stadt unter den Grafen von Boffu, den jungen Grafen Karl von Mannsfeld und ben jungern Barlaimont; Giner von seinen Dberften nabert fich mit möglichfter Schnelligkeit ihren Mauern, von welchen der Keind durch ein furchterliches Feuer vertrieben wird. Dicht vor der Stadt, und dem Thore gegenüber, wird unter ben Augen ber Belagerten, und mit febr wenigem Berlufte, in gleicher Sobe mit ben Kestungewerken, eine Batterie aufgeworfen, von welcher einundzwanzig Geschutze die Stadt vier Stunden lang mit ununterbrochener Ranonade besturmen. Der Difolausthurm, auf welchem die Belagerten einiges Gefchut gepflanzt, ift von den erften, welche fiurgen, und Biele finden unter feinen Trummern ihren Tod. Auf alle bervorragenden Gebaude mird Gefchut gerichtet, und eine schreckliche Niederlage unter den Ginwohnern gemacht. In wenigen Stunden find ihre wichtigften Werke gerstort, und an dem Thore selbst eine so starke Bresche geschoffen, daß die Belagerten, an ihrer Rettung verzweifelnd, eilig zwei Trompeter absenden, um Gebor anzusuchen. Dieses wird bewilligt, mit dem Sturme aber ununterbrochen fortgefahren. Defto mehr fordern fich die Gefandten, den Bergleich abzuschließen, um die Stadt auf eben die Bedingungen zu übergeben, welche sie zwei Tage vorher verworfen bat; aber die Umstånde

batten fich jett verandert, und von Bedingungen wollte ber Sieger nichts mehr boren. Das unausgesetzte Feuer ließ ihnen keine Beit, die Mauern auszubeffern, die den gangen Stadtgraben mit ihren Trummern anfullten, und dem Feinde überall Wege bahnten, burch die Brefche einzudringen. Ihres ganglichen Unterganges gewiß, übergeben fie mit Tagesanbruch die Stadt auf Gnade und Ungnade, nachdem der Sturm ohne Unterbrechung feches unddreißig Stunden gedauert und breitausend Bomben in die Stadt geworfen worden. Unter ftrenger Mannes gucht führt Moirkarmes sein siegendes Deer ein, von einer Schaar Beiber und fleiner Rinder empfangen, welche ihm grune Zweige entgegentragen, und feine Barmbergigfeit aufleben. Sogleich werden alle Burger entwaffnet, ber Gouverneur der Stadt und fein Sobn enthauptet; sechsunddreifig der schlimmften Rebellen, unter benen auch le Grange und Guido de Breffe, ein anderer reformirter Prediger, fich befinden, buffen ihre Salsstarrigkeit mit dem Strange, alle obrigkeit= lichen Personen verlieren ihre Memter, und die Stadt alle ihre Privilegien. Der katholische Gottesbienft wird fogleich in feiner ganzen Wurde wiederhergestellt, und der protestantische vernichtet; der Bischof von Urras muß seine Residenz in die Stadt verlegen, und fur ben funftigen Gehorfam derfelben haftet eine ftarte Befatung.1

(1567.) Der Uebergang von Balenciennes, auf welchen Plat Aller Augen gerichtet gewesen, war allen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 528, 529. Meteren 98, 99. Strad. 178-180. Burgund. 462-465.

ubrigen Stadten, die fich auf eine abuliche Beife bergangen, eine Schreckenspoft, und brachte die Waffen der Regentin nicht wenig in Ansehn. Moirkarmes verfolgte feinen Sieg und rudte fogleich vor Maftricht, bas fich ihm ohne Schwertstreich ergab und Befatzung empfing. Von da marschirte er nach Tornhut, die Stadte Bergogenbufch und Antwerpen durch feine Rabe in Furcht zu feten. Seine Unkunft erfchreckte die geus fische Partei, welche unter Bombergs Anführung den Magistrat noch immer unter ihrem 3wange gehalten, fo febr, daß fie mit ihrem Unfuhrer eilig die Stadt raumte. Moirkarmes murde ohne Widerstand aufgenommen, die Gefandten ber Bergogin fogleich in Freiheit gesett und eine ftarke Besatzung barein geworfen. Auch Cambran offnete seinem Erzbischofe, den die herrschende Partei ber Reformirten aus feinem Site vertrieben ges babt, unter freudigem Burufe die Thore wieder; und er verdiente diesen Triumph, weil er feinen Ginzug nicht mit Blut beflectte. Auch die Stadte Gent, Dpern und Dudenarden unterwarfen fich und empfingen Befagjung. Geldern hatte der Graf von Megen beinahe gang von den Rebellen gereinigt und zum Gehorfam zuruckgebracht; das Namliche mar dem Grafen von Aremberg in Friesland und Groningen gelungen, jedoch etwas spater und mit großerer Schwierigkeit, weil feis nem Betragen Gleichheit und Beharrlichkeit fehlte, weil Diese streitbaren Republikaner strenger auf ihre Privilegien hielten und auf ihre Befestigung trotten. 1 Aus

<sup>1</sup> Vigl. ad Hopper. Epist. 1. 21.

allen Provinzen, Holland ausgenommen, wird der Ansbang der Rebellen vertrieben, Alles weicht den siegreichen Waffen der Herzogin. Der Muth der Aufrührer sank dahin, und nichts blieb ihnen mehr übrig, als Flucht oder unbedingte Unterwerfung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 466. 473 — 475.

## Abdankung Wilhelms von Oranien.

Schon feit Errichtung bes Genfenbundes, merklicher aber noch feit dem Ausbruche der Bilderfturmerei, hatte in den Provinzen der Geift der Widersetlichkeit und der Trennung unter boben und niedern Standen fo febr überhand genommen, hatten fich die Parteien fo in einander verwirrt, daß die Regentin Mube hatte, ihre Unbanger und Werkzeuge zu erkennen, und zulett kaum mehr wußte, in welchen Sanden sie eigentlich war. Das Unterscheidungszeichen ber Berdachtigen und Treuen war allmählich verloren gegangen, und die Grenzscheis ben zwischen beiden weniger merklich geworden. Durch die Abanderungen, die sie jum Bortheil der Protestanten in ben Gefeten hatte vornehmen muffen, und welche meiftens nur Nothmittel und Geburten bes Augenblicks waren, hatte fie den Gefeten felbft ihre Beftimmtheit, ihre bindende Rraft genommen, und der Willführ eines Reden, der fie auszulegen hatte, freies Spiel gegeben. So geschah es endlich, daß unter der Menge und Mannichfaltigkeit der Auslegungen der Sinn der Gefete berschwand, und ber 3med bes Gesetzgebers hintergangen wurde; daß bei dem genauen Busammenhange, der zwis schen Protestanten und Ratholiken, zwischen Beufen und Royalisten obwaltete, und ihr Interesse nicht felten

gemeinschaftlich machte, lettere die hinterthur benutten, Die ihnen burch bas Schwankenbe in ben Gesetzen offen gelaffen mar, und ber Strenge ihrer Auftrage burch fünstliche Diftinktionen entwischten. Ihren Gedanken nach mar es genug, fein erflarter Rebell, feiner von den Geufen oder Rettern zu fenn, um fich befugt zu glauben, feine Umtepflicht nach Gutbefinden zu modeln, und seinem Geborsam gegen ben Ronig die willführliche ften Grengen zu fetzen. Ohne dafur verantwortlich gu fenn, waren die Statthalter, die hohen und niedern Beamten, die Stadtobrigfeiten und Befehlshaber ber Truppen in ihrem Dienste fehr nachlaffig geworden, und ubten im Bertrauen auf diefe Straflofigkeit eine Schädliche Indulgeng gegen die Rebellen und ihren Unbang aus, die alle Magregeln ber Regentin unfraftig machte. Diese Unguverläffigkeit so vieler wichtigen Menfchen im Staate hatte die nachtheilige Folge, baß die unruhigen Ropfe auf einen weit starkern Schutz rechneten, als sie wirkliche Urfache bazu batten, weil sie Reden, der die Partei des Sofes nur laulich nahm, gu ben Ibrigen gablten. Da biefer Wahn fie unternehmenber machte, so war ce nicht viel andere, ale wenn er wirklich gegrundet gewesen mare, und die ungewiffen Bafallen murden badurch beinahe eben fo schadlich, als die erklärten Keinde des Konigs, ohne daß man sich einer gleichen Scharfe gegen fie hatte bedienen durfen. Dief war porzuglich der Kall mit dem Prinzen von Oranien, den Grafen von Lamont, von Bergen, von zoogstraten, von zoorn und mit mehreren von

dem bobern Abel. Die Statthalterin fab die Rothwendigkeit ein, diese zweidentigen Unterthanen zu einer Erklarung zu bringen, um entweder den Rebellen ihre eingebildete Stute zu rauben, oder die Feinde des Ros nigs zu entlarven. Dies war jest um fo dringender, ba fie eine Urmee in's Feld stellen mußte, und fich gezwungen sah, mehreren unter ihnen Truppen anzuvertrauen. Gie ließ zu diesem Ende einen Gid auffeten, burch welchen man sich anheischig machte, den romische fatholischen Glauben befordern, Die Bilderfturmer verfolgen, und Retereien aller Urt nach bestem Bermogen ausrotten zu helfen. Man verband fich dadurch, jeden Keind des Ronigs als feinen eigenen zu behandeln, und sich gegen Jeden, ohne Unterschied, den die Regentin in des Konigs Namen benennen wurde, gebrauchen au lassen. Durch diesen Eid hoffte fie nicht sowohl die Gemuther zu erforschen, und noch weniger sie zu bins ben; aber er sollte ihr zu einem rechtlichen Vorwande bienen, die Berdachtigen zu entfernen, ihnen eine Ges walt, die sie migbrauchen konnten, aus den Banden zu winden, wenn sie sich weigerten, ihn zu schworen, und fie zur Strafe zu ziehen, wenn fie ihn brachen. Diefer Eid murde allen Rittern bes Bliefes, allen boben und niedern Staatsbedienten, allen Beamten und Obrigkeiten, allen Offizieren der Armee, Allen ohne Unterschied, denen in der Republik etwas anvertraut war, von Seiten des hofs abgefordert. Der Graf von Mannsfeld war ber Erfte, ber ihn im Staatsrathe gu Bruffel offentlich leistete; seinem Beispiele folgte der Herzog von Arschot, der Graf von Lamont, die

Grafen von Megen und Barlaimont; Zoogstraten und Boorn suchten ihn auf eine seine Urt abzulehnen. Erfterer mar uber einen Beweis bes Mißtrauens noch empfindlich, ben ihm die Regentin vor Kurgem bei Gelegenheit seiner Statthalterschaft von Mecheln gegeben. Unter bem Bormande, daß Mecheln feinen Statthalter nicht langer miffen tonne, Untwerpen aber ber Gegenwart des Grafen nicht weniger benothigt fen, hatte fie ibm jene Proving entzogen und an einen Undern bergeben, der ibr ficherer mar. Boogstraten erklarte ibr feinen Dank, baf fie ibn einer feiner Burden habe entledigen wollen, und fette bingu, daß fie feine Berbinds lichkeit vollkommen machen wurde, wenn sie ihn auch von der andern befreite. Roch immer lebte ber Graf von koorn, seinem Borfate getreu, auf einem seiner Guter in ber festen Stadt Weerdt in ganglicher Abgeichiedenheit von Geschäften. Weil er aus bem Dienste bes Staats herausgetreten war, und der Republik wie bem Konige nichts mehr schuldig zu fenn glaubte, fo verweigerte er ben Eid, ben man ihm endlich auch fcheint erlaffen zu haben. 1

Dem Grasen von Brederode murbe die Wahl gelaffen, entweder den verlangten Eid abzulegen, oder sich des Oberbesehls über die Schwadron zu begeben, die ihm anvertraut war. Nach vielen vergeblichen Ausflüchten, die er davon hernahm, daß er kein öffentliches Amt in der Republik bekleide, entschloß er sich endlich zu dem letztern, und entging dadurch einem Meineide.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 99. Strad. 180 sq. Grot. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund. 421. 422.

Umfonst hatte man versucht, den Pringen von Oras nien zu diesem Gibe zu vermogen, der bei dem Berbachte, ber langst auf ihm haftete, mehr als jeder Undere diefer Reinigung zu bedurfen schien, und wegen ber großen Gewalt, die man in seine Bande zu geben gezwungen war, mit dem größten Scheine bes Rechts bagu angehalten werden fonnte. Gegen ihn konnte man nicht mit der lakonischen Rurze, wie gegen einen Brederode oder Seinesgleichen, verfahren, und mit ber freiwilligen Bergichtleistung auf alle seine Alemter, wozu er sich erbot, war der Regentin nicht gedient, die wohl voraussah, wie gefährlich ihr dieser Mann erst alsdann werden wurde, wenn er fich unabhangig wiffen und seine mabren Gefinnungen durch keinen außerlichen Unstand und keine Pflicht mehr gebunden glauben murde. Aber bei dem Prinzen von Oranien war es schon scit jener Berathschlagung in Dendermonde unwiderruflich beschlossen, aus dem Dienste bes Konigs von Spanien zu treten, und bis auf befferere Tage aus bem Lande felbst zu entweichen. Gine fehr niederschlagende Erfahrung hatte ihn gelehrt, wie unsicher die Soffnungen find, die man gezwungen ift, auf den großen Saufen zu grunden, und wie bald diefer vielversprechende Gifer bahin ift, wenn Thaten von ihm gefordert werden. Gine Armee ftand im Felde, und eine weit ftarkere naberte sich, wie er wußte, unter Herzog Alba's Befehlen die Zeit der Vorstellungen war vorbei, nur an der Spike eines Seers konnte man hoffen, vortheilhafte Bertrage mit der Regentin zu schließen, und dem spanischen Felbheren den Gintritt in das Land zu verfagen. Aber

wober dieses Seer nehmen, da ihm bas ubthige Geld, Die Seele aller Unternehmungen, fehlte, ba die Protes stanten ihre prablerischen Versprechungen zurudnahmen, und ibn in diefem bringenden Bedurfniffe im Stiche ließen? 1 Eifersucht und Religionehaß trennten noch bazu beide protestantischen Rirchen, und arbeiteten jeder beilfamen Bereinigung gegen ben gemeinschaftlichen Teind ibred Glaubens entgegen. Die Abneigung der Reformirten bor bem Augeburgischen Bekenntniß batte alle protestantischen Fursten Deutschlands gegen sie aufgebracht, daß nunmehr auch an den machtigen Schutz bieses Reichs nicht mehr zu benken war. Mit dem Grafen von Egmont war das treffliche Deer Wal-Ionen verloren, das mit blinder Ergebenheit dem Glucke feines Feldberen folgte, ber es bei St. Quentin und Gravelingen fiegen gelehrt batte. Die Gewaltthatigkeis ten, welche die Bilderfturmer an Rirchen und Rloftern verübt, hatten die zahlreiche, beguterte und machtige

Bie wader ber Wille und wie schlecht die Ersüllung war, erhellt unter andern aus folgendem Beispiele. In Amsters dam hatten einige Freunde der Nationalfreiheit, Katholisen sowohl als Lutheraner, seierlich angelobt, den hundertsten Pfennig ihrer Guter in eine Kommuntasse zusammenzuschiessen, die zum Dienst der gemeinen Sache verbraucht werden sollte. Eine Kiste, mit einer Spalte im Dectel und durch drei Schlösser verwahrt, bestimmte man zu Einbedung dieser Gelber. Uts man sie nach abgelausenem Termine eröffnete, entdeckte sich ein Schap von — 700 Gulden, welche man der Wirthin des Grafen von Breder ode auf Abstolag seiner nicht bez zahlten Zeche überließ. A. G. d. v. N. III. Bb.

Klasse der katholischen Klerisei von dem Bunde wieders um abgewandt, für den sie, vor diesem unglücklichen Zwischenfalle, schon zur Hälste gewonnen war; und dem Bunde selbst wußte die Regentin mit jedem Tage mehrere seiner Mitglieder durch List zu entreißen.

Alle diefe Betrachtungen zusammengenommen, bewogen den Prinzen, ein Borhaben, dem der jetige Beitlauf nicht hold mar, auf eine glucklichere Stunde guruckzulegen, und ein Land zu verlaffen, wo fein långeres Berweilen nichts mehr gutmachen konnte, ihm felbst aber ein gewisses Berderben bereitete. Ueber die Gefinnungen Philipps gegen ihn konnte er nach fo vielen eingezogenen Erkundigungen, fo vielen Proben feines Mißtrauens, fo vielen Warnungen aus Madrid nicht mehr zweifelhaft senn. Ware er es auch gewesen, so wurde ihn die furchtbare Armee, die in Spanien ausgeruftet murbe, und nicht ben Ronig, wie man falfchlich verbreitete, fondern, wie er beffer wußte, ben Herzog von Alba, den Mann, der ihm am meisten widerfrund, und den er am meiften zu furchten Urfache batte, jum Subrer haben follte, febr bald aus feiner Ungewißheit geriffen haben. Der Pring hatte zu tief in Philipps Seele gefehen, um an eine aufrichtige Berfohnung mit diefem Furften zu glauben, von dem er einmal gefürchtet worden war. Auch beurtheilte er sein eigenes Betragen so richtig, um, wie fein Freund Lamont, bei dem Ronige auf einen Dank zu rechnen, den er nicht bei ihm gefaet hatte. Er konnte also keine anderen, ale feindselige Gefinnungen von ihm erwarten, und die Rlugheit rieth ibm an, fich dem wirklichen

Musbruche berfelben burch eine zeitige Flucht zu ent: gieben. Den neuen Gid, ben man von ihm forderte, batte er bis jett hartnackig verweigert, und alle schrift= lichen Ermahnungen der Regentin waren fruchtlos gewesen. Endlich sandte fie ihren geheimen Sefretar Berti nach Antwerpen zu ihm, ber ihm ausbrucklich in's Gemiffen reden und alle ubeln Folgen zu Gemuthe fuhren follte, die ein fo rascher Austritt aus dem foniglichen Dienste fur bas Land sowohl, als fur feinen eigenen guten Namen nach fich ziehen wurde. Schon die Bermeigerung bes verlangten Gibes, ließ fie ibm burch ihren Gefandten fagen, habe einen Schatten auf feine Ehre geworfen, und ber allgemeinen Stimme, die ihn eines Berftandniffes mit den Rebellen bezüchtige, einen Schein von Wahrheit gegeben, ben biefe gewalts fame Abdankung zur polligen Gewißheit erheben murde. Auch gebubre es nur dem herrn, seinen Diener gu entlaffen, nicht aber bem Diener, feinen Berrn aufzugeben. Der Geschäftsträger ber Regentin fand ben Pringen in feinem Pallafte zu Antwerpen Schon gang, wie es schien, bem bffentlichen Dienste abgestorben und in Privatgeschafte vergraben. Er habe fich gemeis gert, antwortete er ihm in Boogstratens Beisenn, ben verlangten Eid abzulegen, weil er fich nicht zu entfinnen wisse, daß je ein Antrag von dieser Art an einen Statthalter vor ihm ergangen sen; weil er sich bem Konige schon einmal fur immer verpflichtet habe, durch biefen neuen Gid alfo stillschweigend eingestehen wurde, daß er den erften gebrochen habe. Er habe fich geweigert, ibn abzulegen, weil ein alterer Eid ihm gebiete,

bie Rechte und Privilegien des Landes zu ichuten, er aber nicht miffen konne, ob biefer neue Gid ihm nicht Sandlungen auferlege, die jenem erften entgegenlaufen; weil in diesem neuen Gibe, der ihm zur Pflicht mache, gegen Jeden, ohne Unterschied, den man ihm nennen wurde, zu dienen, nicht einmal der Raifer, fein Lehnsberr, ausgenommen fen, ben er boch, als fein Bafall, nicht befriegen durfe. Er habe fich geweigert, ihn zu leisten, weil ihm diefer Gid auflegen konnte, feine Freunde und Bermandten, feine eigenen Gohne, ja feine Gemablin felbft, die eine Lutheranerin fen, gur Schlachtbank zu führen. Laut dieses Gides wurde er sich Allem unterziehen muffen, was dem Ronige einfiele, ibm zuzumuthen; aber ber Konig konnte ihm ja Dinge zumuthen, wovor ihm schaudre, und die Barte, womit man jetzt und immer gegen die Protestanten verfahren, habe schon langst seine Empfindung emport. Diefer Gid widerstreite seinem Menschengefühl, und er konne ihn nicht ablegen. Um Schluffe entfuhr ihm ber Name des Herzogs von Alba, mit einem Merkmale von Bitterkeit, und gleich darauf schwieg er stille. 1

Alle diese Einwendungen wurden Punkt fur Punkt von Berti beantwortet. Man habe noch keinem Stattshalter vor ihm einen solchen Eid abgefordert, weil sich die Provinzen noch niemals in einem ahnlichen Falle befunden. Man verlange diesen Eid nicht, weil die Statthalter den ersten gebrochen, sondern, um ihnen jenen ersten Eid lebhafter in's Gedachtniß zu bringen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 456-458. Strad. 182. 183.

und in biefer bringenden Lage ihre Thatigkeit aufzufrischen. Diefer Eid wurde ihm nichts auferlegen, was Die Rechte und Privilegien des Landes franke, benn der Konig habe diese Privilegien und Rechte so gut als der Pring von Oranien beschworen. In diesem Eide sen ja weder von einem Kriege gegen den Raifer, noch gegen irgend einen Furften aus bes Pringen Berwandtschaft die Rede, und gern wurde man ihn, wenn er fich ja baran fliefe, burch eine eigene Clauful ausbrudlich bavon freisprechen. Mit Auftragen, Die feinem Menschengefühle widerstritten, wurde man ihn zu verschonen wiffen, und feine Gewalt auf Erden murbe ibn nothigen konnen, gegen Gattin ober gegen Rinder gu handeln. Berti wollte nun zu dem letzten Punkte, der den Herzog von Alba betraf, übergeben, als ihn der Pring, ber biesen Artikel nicht gern beleuchtet haben wollte, unterbrach. "Der Konig wurde nach den Mieder-Manden kommen," fagte er, mund er kenne ben Ronig. "Der Konig murbe es nimmermehr bulben, bag Giner "von feinen Dienern eine Lutheranerin zur Gemahlin "habe, und darum habe er beschlossen, sich mit feiner "ganzen Familie freiwillig zu verbannen, ehe er fich "diesem Loose aus 3wang unterwerfen muffe. Doch," schloß er, murbe er sich, wo er auch senn moge, stets gals ein Unterthan des Konigs betragen." Dan fieht, wie weit der Pring die Beweggrunde zu dieser Klucht berholte, um den einzigen nicht zu berühren, ber ibn wirklich bazu bestimmte. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund, 456, 458. Strad, 182, 183.

Noch hoffte Berti von Lamonts Beredfamkeit vielleicht zu erhalten, mas er aufgab, durch die seinige gu wirken. Er brachte eine Busammenkunft mit bem Lettern in Vorschlag (1567), wozu fich der Pring um fo bereitwilliger finden ließ, da er felbst Berlangen trug, seinen Freund Lymont vor seinem Abschiede noch einmal zu umarmen, und ben Berblendeten, wo moglich, von seinem gewissen Untergange guruckzureißen. Diefe merkwurdige Zusammenkunft, die lette, welche zwischen beiden Freunden gehalten murbe, ging in Billebrock, einem Dorfe an ber Rupel, zwischen Bruffel und Untwerpen, bor fich; mit bem gebeimen Gefretar Berti war auch der junge Graf von Mannsfeld dabei zugegen. Die Reformirten, deren letzte hoffnung auf bem Ausschlage diefer Unterredung beruhte, hatten Mittel gefunden, ben Inhalt berfelben burch einen Spion gu erfahren, ber fich in dem Schornsteine bes Zimmers versteckt hielt, wo sie vor sich ging. 1 Alle drei besturmten bier den Entschluß des Prinzen mit vereinigter Beredsamkeit, jedoch ohne ihn gum Wanken zu bringen. "Es wird dir deine Guter fosten, Oranien, wenn du "auf diesem Borsate bestehft," sagte endlich der Pring von Gaure, indem er ihm seitwarts zu einem Fenster folgte. "Und dir dein Leben, Egmont, wenn du den beinigen nicht anderst," versetzte Jener. "Mir wenigs "stens wird es Troft senn in jedem Schickfale, daß ich "bem Baterlande und meinen Freunden mit Rath und "That habe nahe fenn wollen in der Stunde der Noth;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren.

"bu wirst Freunde und Baterland in ein Berderben "mit dir hinabziehen." Und jeszt ermahnte er ihn noch einmal dringender, als er je vorher gethan, sich einem Bolke wiederzuschenken, das sein Arm allein noch zu retten vermöge; wo nicht, um seiner selbst willen wenigstens dem Gewitter auszuweichen, das aus Spanien her gegen ihn im Anzuge sev.

Aber alle noch fo lichtvollen Grunde, die eine weit= schende Klugheit ihm an die Hand gab, mit aller Lebendigkeit, mit allem Reuer porgetragen, bas nur immer die gartliche Bekummernig ber Freundschaft ihnen einhauchen konnte, vermochten nicht, die ungluckselige Zuversicht zu zerstören, welche Egmonts guten Berstand noch gebunden bielt. Oraniens Warnung fam aus einer trubfinnigen verzagenden Seele, und fur Lamont lachte noch die Welt. Herauszutreten aus bem Schoofe des Ueberfluffes, des Wohllebens und ber Pracht, worin er jum Jungling und jum Manne geworden war, von allen den taufendfachen Gemachlichkeiten des Lebens zu scheiden, um derentwillen allein ce Werth fur ihn befaß, und bies alles, um einem Uebel zu entgehen, das fein leichter Muth noch fo weit binaueructte - nein, das war fein Opfer, das von Lamont zu verlangen war. Aber auch minder weichlich, als er war, - mit welchem Bergen batte er eine von langem Gludestande verzartelte Furftentochter, eine liebende Gattin und Rinder, an benen feine Seele bing, mit Entbebrungen befannt machen follen, an welchen sein eigener Muth verzagte, die eine erhabene Philosophie allein der Sinnlichkeit abgewinnen kann.

"Nimmermehr wirst bu mich bereden, Oranien," fagte Egmont, "die Dinge in diesem truben Lichte zu sehen, "worin sie beiner traurigen Klugheit erscheinen. Wenn "ich es erst dahin gebracht haben werde, die offentlichen "Predigten abzustellen, die Bilderfturmer zu zuchtigen, "die Rebellen zu Boden zu treten und den Provinzen sihre vorige Ruhe wieder zu schenken — was kann ber "Ronig mir anhaben? Der Ronig ift gutig und gerecht, sich habe mir Unfpruche auf feine Dankbarkeit erworben, sund ich darf nicht vergessen, was ich mir felbst schuldig "bin." - "Bohlan," rief Oranien mit Unwillen und innerm Leiden, sofo mage es benn auf diese konigliche "Dankbarkeit! Aber mir fagt eine traurige Ahnung sund gebe ber himmel, daß sie mich betruge! - baß "du die Brucke senn werdest, Lamont, über welche die "Spanier in das Land feten, und fie abbrechen werden, "wenn sie darüber sind." Er zog ihn, nachdem er biefes gefagt hatte, mit Innigkeit zu fich, bruckte ibn feurig und fest in die Arme. Lange, als war's fur das ganze übrige Leben, hielt er die Augen auf ihn geheftet; Thranen entfielen ihm - fie saben einander nicht wieder. 1

Gleich ben folgenden Tag schrieb Oranien der Regentin den Abschiedsbrief, worin er sie seiner ewigen Achtung versicherte, und ihr nochmals anlag, seinen jetzigen Schritt auf's Beste zu deuten; dann ging er mit seinen drei Brudern und seiner ganzen Familie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan, 527. Strada 183. Meteren 95. Burgund, 470. 471. Meurs, 28.

nach feiner Stadt Breda ab, wo er nur fo lange verweilte, als nothig war, um noch einige Privatgeschafte in Ordnung zu bringen. Sein altester Pring, Philipp Wilhelm, allein blieb auf ber hoben Schule zu Lowen guruck, weil er ibn unter bem Schutze ber brabantifden Freiheiten und den Borrechten der Akademie binlanglich ficher glaubte; eine Unvorsichtigkeit, Die, wenn sie mirtlich nicht absichtlich war, mit dem richtigen Urtheile faum zu vereinigen ift, bas er in fo viel andern Fallen von dem Gemuthecharafter feines Gegners gefällt batte. In Breda mandten fich die Baupter ber Calviniffen noch einmal mit der Frage an ihn, ob noch Soffnung fur fie mare, oder ob Alles unrettbar verloren fen? -"Er habe ihnen chemals den Rath gegeben," antwortete ber Pring, sund fomme jest abermale barauf gurud, 20daß fie bem Augeburgifchen Bekenntniffe beitreten efollten; bann mare ihnen Gulfe aus Deutschland gewiß. "Wollten fie fich aber bagu noch immer nicht verfteben. "so sollten sie ihm sechemalhunderttausend Gulden schaffen, mober auch mehr, wenn fie konnten." - "Das Erfte," erwiderten fic, offreite mit ihrer Ueberzeugung und ihrem Bewiffen; zu bem Gelbe aber fonne vielleicht Rath merben, wenn er fie nur wiffen laffen wollte, wozu ver folches gebrauchen wurde." - "Ja," rief er mit Berdruß, menn ich das wiffen laffen muß, fo ift es 2,aus mit dem Gebrauche." Cogleich brach er das gange Gesprach ab, und entließ bald barauf die Befandten. Es murbe ibm borgeworfen, baß er fein Ber: mogen verschwendet, und feiner brudenden Schulden wegen Neuerungen begunftigt babe; aber er verficherte,

baß er noch fechzigtausend Gulben jahrlicher Renten genieße. Doch ließ er sich vor seiner Abreise von den Staaten von Solland noch zwanzigtausend Gulden vorschießen, wofur er ihnen einige Herrschaften verpfandete. Man konnte fich nicht überreden, daß er fo gang ohne Widerstand der Nothwendigkeit unterlegen, und aller fernern Bersuche sich begeben habe; aber mas er im Stillen mit fich herumtrug, wußte Niemand, Niemand hatte in feiner Seele gelefen. Es fragten ihn Ginige, wie er fich inskunftige gegen ben Konig von Spanien zu verhalten gedachte. "Rubig," mar feine Antwort, ses fen benn, daß er fich an meiner Ehre ober meinen "Gutern vergreife." Gleich darauf verließ er die Niederlande, um fich in feiner Geburtoftadt Dillenburg, im Raffauischen, zur Rube zu begeben; viele Sunderte, sowohl von seinen Dienern, als Freiwillige, begleiteten ihn nach Deutschland; bald folgten ihm die Grafen von Hoogstraten, von Kuilemburg, von Bergen, bie lieber eine felbstgemablte Berbannung mit ibm theilen, als einem ungewissen Schickfale leichtsinnig entgegentreten wollten. Die Nation fah ihren guten Engel mit ihm weichen; Biele hatten ihn angebetet, Alle hatten ibn verehrt. Mit ihm fank ber Protestanten lette Stute; dennoch hofften fie von diesem entflobenen Manne mehr, als von allen miteinander, die gurudgeblieben maren. Die Katholiken selbst saben ihn nicht ohne Schmerz entweichen. Auch fur sie hatte er sich der Inrannei entgegengestellt; nicht felten batte er sie gegen ihre eigene Rirche in Schutz genommen; Biele unter ihnen hatte er bem blutdurstigen Gifer ber Sekten entriffen. Benige

arme Seelen unter den Calvinisten, denen die angestragene Berbindung mit den Augsburgischen Confessions Berwandten ein Aergerniß gegeben, seierten mit stillen Dankopfern den Tag, wo der Feind von ihnen gewichen war (1567).

-000-

Meteren 100. Meurs, Guil. Auriac, 34. Reidan, 5. Grotius 26.

## Verfall und Berftreuung des Geusenbundes.

Gleich nach genommenem Abschiede von seinem Freunde eilte der Pring von Gaure nach Bruffel zuruck, um an dem Sofe der Regentin die Belohnung fur seine Standhaftigkeit in Empfang zu nehmen, und dort im hofgewühle und im Sonnenscheine seines Glucks die wenigen Wolken zu zerstreuen, die Oraniens ernste Warnung über fein Gemuth gezogen hatte. Die Flucht bes Lettern überließ ihm allein jett ben Schauplat. Rett batte er in der Republik keinen Nebenbuhler mehr. der feinen Ruhm verdunkelte. Mit gedoppeltem Gifer fubr er nunmehr fort um eine binfallige gurftengunft zu buhlen, über die er doch so weit erhaben mar. Ganz Bruffel mußte feine Freude mit ihm theilen. Er ftellte prachtige Gastmahler und offentliche Teste an, benen Die Regentin felbst oftere beiwohnte, um jede Spur bes Mißtrauens aus feiner Seele zu vertilgen. Dicht gufrieden, ben verlangten Gid abgelegt zu haben, that er es den Andachtigsten an Andacht, an Gifer den Gifrigsten zuvor, den protestantischen Glauben zu vertilgen und die widerspenstigen Stadte Klanderns durch die Waffen zu unterwerfen. Dem Grafen von Boogstraten, feinem alten Freunde, wie auch dem gangen Ueberrefte der Geusen, kundigte er auf ewig seine Freundschaft

auf, wenn fie fich langer bedenken murden, in den Schoof ber Rirche gurudgutreten und fich mit ihrem Ronige zu verfohnen. Alle vertrauten Briefe, welche beide Theile von einander in Banden batten, murden ausgewechfelt, und ber Bruch zwischen Beiben burch diesen letten Schritt unheilbar und öffentlich gemacht. Lamonts Abfall und die Flucht des Prinzen von Oranien zerstörte die lette Soffnung der Protestanten und loste den gangen Beufenbund auf. Giner brangte fich bem Undern an Bereitwilligkeit, an Ungeduld bor, ben Compromiß abzuschworen und den neuen Gib zu leiften, ben man ibm vorlegte. Bergebens schricen die protestantischen Raufleute uber diefe Bortbruchigkeit des Abels; ihre schwache Stimme murbe nicht mehr gebort, und berloren waren alle Summen, die fie an bas Unternehmen bes Bundes gewendet hatten. 1

Die wichtigsten Platze waren unterworfen und hatzten Befatzung; die Aufrührer flohen, oder starben durch des Henkers Hand; in den Provinzen war kein Retter mehr vorhanden. Alles wich dem Glücke der Regentin, and ihr siegreiches Heer war im Anzuge gegen Antwerzen. Nach einem schweren und hartnäckigen Kampse hatte sich endlich diese Stadt von den schlimmsten Köpfen gereinigt; Germann und sein Anhang waren entstohen; ihre innern Sturme hatten ausgetobt. Die Gemuther singen allmählig an, sich zu sammeln und, von keinem wüthenden Schwärmer mehr verhetzt, bessern Rathschläzgen Raum zu geben. Der wohlhabende Bürger sehnte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 184. Burgund. 472.

fich ernstlich nach Frieden, um den Sandel und die Gewerbe wieder aufleben zu sehen, die durch die lange Anarchie schwer gelitten hatten. Alba's gefürchtete Unnaherung wirkte Bunder; um den Drangfalen guborzukommen, die eine spanische Armee über das Land verhängen wurde, eilte man, in die gelinde Sand ber Bergogin zu fallen. Bon freien Studen fandte man Bevollmachtigte nach Bruffel, ihr den Vergleich anzutragen und ihre Bedingungen zu horen. Go angenehm Die Regentin von diesem freiwilligen Schritte überrascht wurde, so wenig ließ fie sich von ihrer Freude übereilen. Sie erklarte, daß fie von nichts boren fonne, noch wolle, bebor die Stadt Besatzung eingenommen hatte. Auch bieses fand keinen Widerspruch mehr, und ber Graf von Mannsfeld zog den Tag darauf mit fechzehn Fahnen in Schlachtordnung ein. Jetzt wurde ein feierlicher Bertrag zwischen der Stadt und der Berzogin errichtet, durch welchen jene sich anheischig machte, den reformirten Gottesbienft gang aufzuheben, alle Prediger dieser Kirche zu verbannen, die romischekatholische Religion in ihre vorige Burde wieder einzusetzen, die verwufteten Rirchen in ihrem gangen Schmucke wieder berzustellen, die alten Edifte wie vorber zu handhaben. ben neuen Gib, ben die andern Stadte geschworen, gleiche falls zu leisten, und Alle, welche die Majestat bes Ronigs beleidigt, die Waffen ergriffen und an Entweibung ber Rirchen Untheil gehabt, in die Bande ber Gerechtigkeit zu liefern. Dagegen machte fich bie Regentin verbindlich, alles Bergangene zu vergeffen, und fur die Berbrecher felbst bei dem Ronige furzubitten.

Allen benen, welche, ihrer Begnadigung ungewiß, die Berbannung vorziehen murben, follte ein Monat bewilligt fenn, ihr Bermogen in Geld zu verwandeln und ihre Versonen in Sicherheit zu bringen; boch mit Ausschliesfung aller berer, welche etwas Berdammliches gethan, und durch das Borige schon von felbst ausgenommen maren. Gleich nach Abschließung Diefes Bertrags murbe allen reformirten und lutherischen Predigern in Antwerpen und bem gangen umliegenden Gebiet burch ben Berold verfundigt, innerhalb vierundzwanzig Stunden bas Land zu raumen. Alle Straffen, alle Thore waren iett von Flüchtlingen vollgedrangt, die ihrem Gott gu Ehren ihr Liebstes verließen, und fur ihren verfolgten Glauben einen glucklichern himmelsftrich fuchten. Dort nahmen Manner bon ihren Weibern, Bater bon ihren Rindern ein ewiges Lebewohl; bier fuhrten fie fie mit fich von bannen. Gang Antwerpen glich einem Trauerbaufe; wo man hinblickte, bot fich ein ruhrendes Schauspiel der schmerzlichsten Trennung bar. Alle protestantischen Kirchen waren versiegelt, die ganze Religion war nicht mehr. Der zehnte April (1567) war ber Tag, wo ihre Prediger auszogen. Als fie fich noch einmal im Stadthause zeigten, um fich bei bem Das giftrate zu beurlauben, widerstanden sie ihren Thranen nicht mehr, und ergoffen sich in die bitterften Klagen. Man habe fie aufgeopfert, schrieen fie, luderlich habe man fie verlaffen. Aber eine Zeit werde kommen, wo Untwerpen schwer genug fur biefe Niederträchtigkeit buffen wurde. Um bitterften beschwerten sich die luthes rischen Geiftlichen, die ber Magistrat selbst in bas Land

gerufen, um gegen die Calvinisten zu predigen. Unter der falschen Vorspiegelung, daß der König ihrer Relisgion nicht ungewogen sen, hatte man sie in ein Bundniß wider die Calvinisten verslochten, und letztere durch ihre Beihulfe unterdrückt; jetzt, da man ihrer nicht mehr bedurfte, ließ man beide in einem gemeinschaftlichen Schicksale ihre Thorheit beweinen.

Wenige Tage darauf hielt die Regentin einen prangenden Einzug in Antwerpen, von taufend mallonischen Reitern, von allen Rittern bes goldnen Blieges, allen Statthaltern und Rathen, von ihrem ganzen Sofe und einer großen Menge obrigkeitlicher Personen begleis tet, mit dem gangen Dompe einer Siegerin. Ihr erfter Besuch war in der Kathedralkirche, die von der Bilderfiurmerei noch überall klägliche Spuren trug, und ihrer Andacht die bittersten Thranen kostete. Gleich barauf werden auf offentlichem Markte vier Rebellen hingerich tet, die man auf der Flucht eingeholt hatte. Alle Rinder, welche die Taufe auf protestantische Weise empfangen, muffen sie von katholischen Priestern noch einmal erhalten; alle Schulen der Retter werden aufgehoben, alle ihre Rirchen dem Erdboden gleich gemacht. Beinahe alle niederlandischen Stadte folgten dem Beispiele von Antwerpen, und aus allen mußten die protestantischen Prediger entweichen. Mit Ende bes April waren alle fatholischen Kirchen wieder herrlicher als jemals geschmudt, alle protestantischen Gotteshaufer niedergeriffen,

Meurs. 33, 34. Thuan. 527. Reidan. 5. Strada 187. 188. Meteren 99, 100. Burgund, 477, 478.

und jeber frembe Gottesbienst bis auf die geringfte Spur aus allen fiebengehn Provingen vertrieben. Der gemeine Saufe, ber in feiner Reigung gewohnlich bem Blude folgt, zeigte fich jett eben fo geschäftig, ben Kall der Unglucklichen zu beschleunigen, als er furz vorher muthend fur fie geftritten hatte; ein schones Gotteshaus, bas die Calviniften in Gent errichtet, verschwand in weniger ale einer Stunde. Aus ben Balten ber abgebrochenen Rirchen murben Galgen fur Diejenigen erbaut, die fich an den katholischen Rirchen vergriffen hatten. Alle Hochgerichte maren von Leichnamen, alle Rerter von Todesopfern, alle Landstraßen von Rluchts lingen angefüllt. Reine Stadt mar fo flein, morin in diesem morderischen Sahre nicht zwischen funfzig und breihundert maren zum Tode geführt worden, diejenigen nicht einmal gerechnet, welche auf offenem Lande ben Droffarten in die Bande fielen, und ale Raubgefindel ohne Schonung und ohne weiteres Berhor fogleich aufgeknupft wurden. 1

Die Regentin war noch in Untwerpen, als aus Brandenburg, Sachsen, heffen, Burtemberg und Basten Gesandte sich meldeten, welche fur ihre flüchtigen Glaubensbrüder eine Fürbitte bei ihr einzulegen kamen. Die verjagten Prediger ber Augsburgischen Confession hatten den Religionsfrieden der Deutschen reklamirt, bessen auch Brabant, als ein Reichsstand, theilhaftig ware, und sich in den Schutz dieser Fürsten begeben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Thuan, 529. Strada 178. Meteren 99, 100. Burgund, 482, 484.

Die Erscheinung ber fremden Minister beunruhigte die Regentin, und vergeblich suchte fie ihren Gintritt in Die Stadt zu verhuten; boch gelang es ihr, fie unter bem Scheine von Ehrenbezeugungen fo scharf bewachen gu laffen, daß fur die Rube der Stadt nichts von ihnen zu befürchten mar. Aus dem hohen Tone, den fie fo febr zur Unzeit gegen die Bergogin annahmen, mochte man beinahe schließen, daß es ihnen mit ihrer Fordes rung wenig Ernft gewesen fen. Billig, fagten fie, follte bas Augsburgische Bekenntniß, als bas einzige, welches ben Sinn bes Evangeliums erreiche, in ben Niederlanben bas berrichende fenn; aber außerst unnaturlich und unerlaubt fen es, die Unhanger beffelben durch fo grausame Edikte zu verfolgen. Man ersuche also die Regentin im Namen ber Religion, Die ihr anvertrauten Bolfer nicht mit folder Barte zu behandeln. Gin Gingang von diefer Urt, antwortete biefe burch ben Mund ihres deutschen Ministers, des Grafen von Staremberg, verdiene gar keine Untwort. Aus dem Antheile, welchen die deutschen Kurften an den niederlandischen Aluchtlingen genommen, fen es flar, baf fie ben Briefen Gr. Majeståt, worin der Aufschluß über sein Berfahren enthalten fen, weit weniger Glauben schenkten, als bem Unbringen einiger Nichtswurdigen, Die ihrer Thaten Gedachtniff in fo vielen gerftorten Rirchen gestiftet. Sie mochten es dem Ronige in Spanien überlaffen, bas Befte feiner Bolker zu beforgen, und der unruhmlichen Mube entsagen, den Beift der Unruhen in fremden Lanbern zu nahren. Die Gefandten verließen Untwerpen in wenigen Tagen wieder, ohne etwas ausgerichtet zu

haben; nur der fachfische Minister that der Regentin insgeheim die Erklarung, daß sich sein Herr diesem Schritte aus Zwang unterzogen, und dem bsterreichischen Hause aufrichtig zugethan sen. Die deutschen Gesandeten hatten Antwerpen noch nicht verlassen, als eine Nachricht aus Holland den Triumph der Regentin vollekommen machte.

Der Graf von Brederode hatte feine Stadt Biane und alle feine neuen Festungewerke, aus Furcht bor bem Grafen von Megen, im Stiche gelaffen, und fich mit Bulfe ber Unkatholischen in die Stadt Umfter: bam geworfen, wo feine Gegenwart ben Magiftrat, ber faum porber einen innern Aufstand mit Mube gestillt batte, außerst beunruhigte, den Muth der Protestanten aber auf's Neue belebte. Täglich vergrößerte fich hier fein Unbang, und aus Utrecht, Friesland und Groningen ftromten ihm viele Edelleute zu, welche Megens und Arembergs siegreiche Waffen vor dort verjagt hats ten. Unter allerlei Berkleidung fanden fie Mittel, fich in die Stadt einzuschleichen, wo fie fich um die Perfon ihres Anführers versammelten, und ihm zu einer farten Leibwache bienten. Die Dberftatthalterin, vor einem neuen Aufstande in Gorgen, fandte begwegen einen ihrer acheimen Sefretare, Jakob de la Torre, an ben Rath von Umsterdam, und ließ ihm befehlen, sich, auf welche Urt es auch sen, des Grafen von Brederode zu entledigen. Weder der Magistrat, noch de la Torre felbst, der ihm in Person den Willen der Berzogin fund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 188. Burgund. 487-489.

machte, vermochten etwas bei ihm auszurichten; Letzterer wurde sogar von einigen Edelleuten aus Brederode's Gefolge in feinem Zimmer überfallen, und alle feine Briefschaften ibm entriffen. Bielleicht mare es fogar um sein Leben selbst geschehen gewesen, wenn er nicht Mittel gefunden hatte, eilig aus ihren Sanden zu ent= wischen. Noch einen ganzen Monat nach diesem Borfalle hing Brederode, ein ohnmächtiges Idol der Protestanten und eine Last ber Ratholiken, in Umfterbam, ohne viel mehr zu thun, als eine Wirtherechnung ju bergrößern, mahrend dem, daß fein in Diane guruckgelaffenes braves Deer, durch viele Fluchtlinge aus ben mittaglichen Provinzen verstärkt, dem Grafen von Megen genug zu thun gab, um ihn zu hindern, die Protestanten auf ihrer Klucht zu beunruhigen. Endlich entschließt sich auch Brederode, nach dem Beispiele Oraniens, der Nothwendigkeit zu weichen, und eine Sache aufzugeben, die nicht mehr zu retten mar. Er entdeckte dem Stadtrathe feinen Bunfch. Umfterdam zu verlaffen, wenn man ihn durch ben Vorschuß einer mäßigen Summe bazu in ben Stand feten wolle. Um seiner los zu werden, eilte man, ihm dieses Geld zu ichaffen, und einige Banquiere ftreckten es auf Burgschaft bes Stadtraths vor. Er verließ bann noch in berfelben Racht Umfterdam, und murbe bon einem mit Geschutz versebenen Kahrzenge bis in bas Blie geleitet. von wo aus er glucklich nach Emben entkam. Das Schickfal behandelte ihn gelinder, als den größten Theil derer, die er in sein tollfuhnes Unternehmen verwickelt hatte; er starb das Jahr nachher, 1568, auf einem

seiner Schlösser in Deutschland an den Folgen einer Böllerei, worauf er zuletzt soll gefallen seyn, um seinen Gram zu zerstreuen. Ein schöneres Loos siel seiner Wittwe, einer gebornen Gräfin von Mörs, welche Sriedrich der Dritte, Kurfürst von der Pfalz, zu seiner Gemahlin machte. Die Sache der Protestanten verlor durch Brederode's Hintritt nur wenig; das Werk, das er angesangen, starb nicht mit ihm, so wie es auch nicht durch ihn gelebt hatte.

Das fleine heer, bas er burch feine schimpfliche Flucht sich selbst überließ, war muthig und tapfer, und batte einige entschloffene Unfubrer. Es mar entlaffen. fobald berjenige floh, ber ce zu bezahlen hatte; aber fein guter Muth und ber hunger hielten es noch eine Beitlang beifammen. Ginige ruckten, unter Unfuhrung Dietrichs von Battenburg, vor Amsterdam, in Soffnung, diefe Stadt zu berennen; aber ber Graf von Megen, der mit dreigehn Kahnen vortrefflicher Truppen jum Entfat herbeieilte, nothigte fie, biefem Unschlage zu entfagen. Sie begnügten fich bamit, die umliegens ben Aloster zu plundern, wobei besonders die Abtei zu Egmont febr bart mitgenommen wurde, und brachen aledann nach Baaterland auf, wo sie sich, der vielen Cumpfe megen, vor weitern Berfolgungen ficher glaubs ten. Aber auch babin folgte ihnen Graf von Megen, und nothigte fie, ihre Rettung eilig auf ber Guberfee zu suchen. Die Gebruder von Battenburg, nebst einis gen friesischen Ebelleuten, Beima und Balama, warfen

<sup>1</sup> Meteren 100. Vigl. Vit. N. CV. 2. G. b. v. 9. 104.

fich mit hundert und zwanzig Soldaten und der in den Rloftern gemachten Beute bei der Stadt hoorne auf ein Schiff, um nach Friesland überzuseten, fielen aber burch die Treulosiakeit des Steuermanns, ber das Schiff bei Sarlingen auf eine Sandbank fuhrte, einem Arems bergischen hauptmanne in die Bande, der alle lebendig gefangen bekam. Dem gemeinen Bolke unter ber Mannschaft wurde durch den Grafen von Aremberg sogleich das Urtheil gesprochen; die dabei befindlichen Edelleute schickte er der Regentin zu, welche sieben von ihnen enthaupten ließ. Sieben andere von dem edelften Geblute, unter benen die Gebruder Battenburg und einige Kriesen fich befanden, alle noch in der Bluthe der Jugend, wurden dem Herzog von Alba aufgespart, um ben Antritt seiner Berwaltung sogleich durch eine That verherrlichen zu konnen, die seiner wurdig mare. Glucklicher waren die vier übrigen Schiffe, die von Medemblick unter Segel gegangen, und burch ben Grafen von Megen in kleinen Fahrzeugen verfolgt murden. Ein widriger Wind hatte sie von ihrer Kahrt verschlagen und an die Rufte von Geldern getrieben, wo fie moblbehalten an's Land stiegen; sie gingen bei Beufen uber ben Rhein, und entkamen glucklich in's Clevische, wo fie ihre Fahnen gerriffen und auseinander gingen. Ginige Geschwader, die sich über der Plunderung der Rloffer verspätet hatten, ereilte der Graf von Megen in Nord-Holland, und bekam fie ganglich in feine Gewalt, vereinigte sich darauf mit Moirkarmes und gab Amsterdam Befatung. Drei Fahnen Rriegevolk, den letten Ueberrest der geusischen Armee, überfiel Herzog Erich von Braunschweig bei Bianc, wo fie fich einer Schange bemächtigen wollten, schlug sie auf's haupt und bekam ibren Anführer, Rennesse, gefangen, der bald nachher auf dem Schloffe Freudenburg in Utrecht enthauptet mard. Als darauf Bergog Brich in Biane einruckte, fand er nichts mehr, als todte Straffen und eine menschenleere Stadt; Einwohner und Befatung hatten fie im erften Schrecken verlaffen. Er ließ fogleich die Keffungewerke fcbleifen, Mauern und Thore abbrechen, und machte diesen Waffenplat ber Beusen zum Dorfe. 1 Die ersten Stifter bes Bundes hatten sich auseinander verloren; Brederode und Ludwig von Massau waren nach Deutschland geflohen, und die Grafen von Boog= straten, Bergen und Ruilemburg ihrem Beispiele gefolgt; Mannsfeld mar abgefallen; bie Bebruder Battenburg erwarteten im Gefangniffe ein schimpfliches Schickfal, und Thoulouse batte einen ehrenvollen Tod auf dem Schlachtfelde gefunden. Belche von den Berbundenen dem Schwerte bes Keindes und bes Benfers entronnen waren, hatten auch nichts als ihr Leben gerettet, und so saben sie endlich mit einer schrecklichen Wahrheit den Namen an sich erfullt, den sie zur Schau getragen batten.

(1567.) Go ein unruhmliches Ende nahm diefer lobenswurdige Bund, ber in der ersten Zeit seines Werbens so ichone Hoffnungen von fich erweckt, und

Meteren 100, 101, Thuan, 530, Burgund, 490 — 492,
 Strad, 189, Meurs, 31, Vigl, ad Hopper, Epistol, 34,
 N, B, b, v, R, 105.

das Ansehen gehabt hatte, ein machtiger Damm gegen die Unterdruckung zu werden. Ginigkeit mar feine Starfe; Diftrauen und innere Zwietracht fein Untergang. Biele feltene und schone Tugenden hat er an's Licht gebracht und entwickelt; aber ihm mangelten die zwei unentbehrlichsten von allen, Maßigung und Klugbeit, ohne welche alle Unternehmungen umschlagen, alle Fruchte des mubfamften Fleißes verderben. Waren feine Zwecke so rein gewesen, als er sie angab, oder auch nur fo rein geblieben, als fie bei feiner Grundung wirklich waren, fo hatte er den Bufallen getrott, die ihn frubzeitig untergruben, und aud unglucklich murde er ein ruhmvolles Andenken in der Geschichte verdienen. Aber es leuchtet allzuklar in die Augen, daß der verbundene Adel an dem Unfinne der Bilderfturmer einen nabern Untheil hatte oder nahm, als fich mit ber Burde und Unschuld seines Zwecks vertrug, und Biele unter ihm haben augenscheinlich ihre eigene gute Sache mit bem rafenden Beginnen diefer nichtemurdigen Rotte verwechselt. Die Ginschrankung der Inquisition, und eine etwas menschlichere Form ber Edifte mar eine von den wohlthatigen Wirkungen des Bundes; aber der Tod so vieler Taufende, die in diefer Unternehmung verdarben, die Entblogung des Landes von so vielen trefflichen Burgern, die ihren Fleiß in eine andere Beltgegend trugen, die Berbeirufung bes Bergogs von Alba und die Wiederkehr der spanischen Waffen in die Provinzen waren wohl ein zu theurer Preis fur diese vorübergebende Erleichterung. Manchen Guten und Friedliebenden im Bolke, der ohne diese gefährliche

Gelegenheit bie Berfuchung nie gekannt haben murbe, erhitte ber Rame biefes Bundes zu ftrafbaren Unternehmungen, deren gludliche Beendigung er ibn hoffen ließ, und fiurzte ibn in's Berberben, weil er biefe Soffnungen nicht erfullte. Aber es fann nicht geleugnet werden, daß er Bieles von dem, mas er schlimm gemacht, durch einen grundlichen Nuten wieder vergutete. Durch diesen Bund murben die Individuen einander naber gebracht und aus einer zaghaften Gelbftsucht herausgeriffen; durch ihn murde ein mohlthatiger Bemeingeist unter bem niederlandischen Bolke wieder gangbar, der unter dem bisherigen Drucke der Monarchie beinahe ganglich erloschen mar, und zwischen den getrennten Gliedern der Nation eine Bereinigung einges leitet, beren Schwierigkeit allein Despoten fo feck macht. 3mar verungludte ber Berfuch, und die ju fluchtig geknupften Bande losten fich wieder; aber an miflingenden Bersuchen lernte die Nation bas dauerhafte Band endlich finden, das der Berganglichkeit troßen sollte.

Die Vernichtung bes geusischen Heers brachte nun auch die hollandischen Städte zu ihrem vorigen Gehorsam zuruck, und in den Provinzen war kein einziger Plats mehr, der sich den Waffen der Regentin nicht unters worsen hatte; aber die zunehmende Auswanderung Eingeborner und Fremder drohte dem Lande mit einer verderblichen Erschöpfung. In Amsterdam war die Menge der Fliehenden so groß, daß es an Fahrzeugen gebrach, sie über die Nords und Südersee zu bringen, und diese blühende Handelsstadt sah dem ganzlichen

Berfalle ihres Wohlstandes entgegen. 1 Erschreckt von biefer allgemeinen Flucht, eilte die Regentin, ermunternde Briefe an alle Stadte zu schreiben, und den finkenden Muth der Burger durch schone Berbeiffungen aufzurichten. Allen, die dem Konige und der Kirche gutwillig schweren wurden, fagte fie in seinem Namen eine gangliche Begnadigung zu, und lud durch offentliche Blatter die Fliehenden ein, im Bertrauen auf diese fonigliche hulb wieder umzukehren. Gie verfprach der Nation, fie von dem fpanischen Rriegsbeere gu befreien, wenn es auch schon an der Grenze ftunde; ja, fie ging so weit, sich entfallen zu laffen, daß man noch wohl Mittel finden konnte, diesem Beere den Gingang in die Provinzen mit Gewalt zu verfagen, weil fie gar nicht gesonnen sen, einem Andern den Ruhm eines Friedens abzutreten, den fie fo mubfam errungen habe. Wenige kehrten auf Treu und Glauben guruck, und diese Wenigen haben es in der Folge bereut; viele Taufende waren schon voraus, und mehrere Taufende folgten. Deutschland und England maren von niederlåndischen Fluchtlingen angefüllt, die, wo sie sich auch niederließen, ihre Gewohnheiten und Sitten, bis felbft auf die Rleidertracht, beibehielten, weil es ihnen doch zu fcmer mar, ihrem Baterlande gang abzusterben, und felbst von der hoffnung einer Wiederkehr zu scheiden. Wenige brachten noch einige Trummer ihres vorigen Glucksstandes mit sich; bei weitem ber größte Theil bettelte fich dahin, und ichenkte feinem neuen Vaterlande

<sup>1</sup> Aug. G. d. v. R. 105.

Schiller's fammtl. Berte. VIII. Bo.

nichts, als seinen Kunsiffeiß, nutliche Sande und rechtschaffene Burger.

Und nun eilte bie Regentin, bem Konige eine Botichaft zu hinterbringen, mit der fie ihn mahrend ihrer ganzen Verwaltung noch nicht hatte erfreuen fonnen. Sie verfundigte ibm, bag ce ihr gelungen sen, allen niederlandischen Provinzen die Rube wieder ju schenken, und daß sie fich fark genng glaube, sie barin zu erhalten. Die Seften femen ausgerottet, und ber romifch : katholische Gottesbienst prange in feinem porigen Glange; Die Rebellen haben ibre verdienten Strafen empfangen, oder erwarten fie noch im Befangniffe; die Stadte fenen ihr durch hinlangliche Besatung versichert. Jett alfo bedurfe es keiner fpanischen Truppen mehr in den Niederlanden, und nichts fen mehr ubrig, mas ihren Gintritt rechtfertigen konnte. Ihre Ankunft murde die Ordnung und Rube wieder gerstoren, welche zu grunden ihr fo viel Runft gekostet habe, dem Sandel und den Gewerben die Erholung erschweren, beren beibe fo bedurftig fenen, und, indem fie ben Burger in neue Unkoften fiurze, ibn zugleich bes einzigen Mittels zur Berbeischaffung berfelben berauben. Schon bas bloge Berucht von Unkunft bes spanischen Beers babe bas Land von vielen taufend nutlichen Burgern entblogt; feine wirkliche Erscheinung murbe ce ganglich zur Ginobe machen. Da fein Reind mehr zu bezwingen, und feine Rebellion mehr zu

Meteren 101. Meurs, 35. Burgund, 486. Vigl. ad Hopper, Epist. 5. Ep. 34. Grot. 26.

bampfen fen, fo fonnte man ju biefem Deere keinen andern Grund ausfinden, als bag es zur Buchtigung berangiche; unter biefer Boraussetzung aber murbe es keinen fehr ehrenvollen Gingug halten. Nicht mehr durch die Nothwendigkeit entschuldigt, murde dieses gewaltsame Mittel nur ben verhaften Schein ber Unterdruckung haben, die Gemuther auf's Deue erbittern, die Protestanten auf's Meußerste treiben, und ihre auswartigen Glaubensbruder zu ihrem Schute bewaffnen. Sie habe ber Nation in feinem Ramen Bufage gethan, daß sie von dem fremden Kriegsheere befreit fenn follte. und diefer Bedingung vorzüglich danke fie jett ben Frieden; fie ftebe ibm alfo nicht fur feine Dauer, wenn er fie Lugen ftrafe. Ihn felbft, ihren herrn und Ronig, murben die Niederlande mit allen Zeichen der Buneigung und Chrerbietung empfangen; aber er mochte als Bater und nicht als strafender Ronig kommen. Er mochte kommen, sich der Rube zu freuen, die sie dem Lande geschenkt, aber nicht, sie auf's Neue zu ftoren. 1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada 197.

## Alba's Rüftung und Bug nach den Niederlanden.

Aber im Confeil zu Madrid war es anders be-Der Minister Granvella, welcher auch abichlossen. wesend burch seine Unbanger im spanischen Ministerium herrschte, ber Cardinal Großinguisitor, Spinofa, und ber Bergog von Alba, jeder von feinem Saffe, seinem Berfolgungegeifte ober feinem Privatvortheile geleitet, hatten die gelindern Rathschläge des Prinzen Ruy Gomes von Lboli, des Grafen von Seria und des foniglichen Beichtvatere, Fresneda, überstimmt. 1 Der Inmult fen fur jett zwar gestillt, behaupteten sie, aber nur, weil das Gerucht von der gewaffneten Unkunft des Ronigs die Rebellen in Schrecken gefett habe; der Furcht allein, nicht der Rene, banke man diefe Rube, um die es bald wieder geschehen senn wurde, wenn man fie von jener befreite. Da die Bergehungen bes niederlandischen Bolks dem Konige eine so schone und erwunschte Belegenheit barboten, feine bespotischen 216: fichten mit einem Scheine von Recht auszuführen, fo war diese ruhige Beilegung, woraus die Regentin fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 193 sq.

ein Berdienst machte, von seinem eigentlichen Zwecke sehr weit entlegen, der kein anderer war, als den Provinzen unter einem gesetzmäßigen Borwande Freisheiten zu entreißen, die seinem herrschsüchtigen Geiste schon längst ein Anstoß gewesen waren.

Bis jett hatte er den allgemeinen Wahn, bag er die Provinzen in Person besuchen murde, mit der uns burchdringlichsten Berftellung unterhalten, so entfernt er vielleicht immer davon gewesen war. Reisen überhaupt schienen sich mit dem maschinenmäßigen Takte feines geordneten Lebens, mit der Befchrankung und bem stillen Gange seines Geiftes nicht wohl vertragen zu konnen, der von der Mannichfaltigkeit und Neuheit ber Erscheinungen, die von Außen ber auf ibn eindrangen, allzuleicht auf eine unangenehme Art zerftreut und barniebergebruckt mar. Die Schwierigkeiten und Gefahren, womit besonders diese Reise begleitet mar, mußten alfo feine naturliche Verzagtheit und Weichlich= keit um so mehr abschrecken, je weniger er, der nur gewohnt mar, aus fich berauszuwirken, und die Menschen seinen Maximen, nicht seine Maximen den Menschen anzupaffen, den Ruten und die Nothwendigkeit bavon einsehen konnte. Da ce ihm überdies unmöglich mar, feine Person auch nur einen Augenblick von seiner foniglichen Burbe zu trennen, die fein Gurft in ber Welt so knechtisch und pedantisch hutete, wie er, so waren die Weitlaufigkeiten, die er in Gedanken unum: ganglich mit einer folchen Reise verband, und der Aufwand, ben fie aus eben diefem Grunde verurfachen mußte, schon fur sich allein hinreichend, ihn davon

zurückzuschrecken, daß man gar nicht nothig hat, ben Einfluß seines Gunstlings, Ruy Gomes, der es gern gesehen haben soll, seinen Nebenbuhler, den Herzog von Alba, von der Person des Konigs zu entsernen, dabei zu Hulfe zu rusen. Aber so wenig es ihm auch mit dieser Reise ein Ernst war, so nothwendig sand er es doch, den Schrecken derselben wirken zu lassen, um eine gefährliche Vereinigung der unruhigen Köpse zu verhindern, um den Muth der Treugessinnten aus recht zu erhalten und die fernern Fortschritte der Resbellen zu hemmen.

Um die Berftellung auf's Meugerfte zu treiben, batte er die weitlaufigsten Unstalten zu Diefer Reise getroffen, und Alles beobachtet, mas in einem folchen Kalle nur immer erforderlich war. Er hatte Schiffe auszuruften befohlen, Offiziere angestellt, und fein ganges Gefolge bestimmt. Alle fremden Sofe murden burch feine Gefandten von diefem Borbaben benachrichtigt, um ihnen burch biefe friegerifden Borkehrungen feinen Berbacht zu geben. Bei bem Konige von Frant: reich ließ er fur fich und feine Begleitung um einen freien Durchzug burch biefes Reich ansuchen, und ben Herzog von Savoyen um Rath fragen, welcher von beiden Wegen vorzugiehen fen? Bon allen Stadten und festen Platen, durch die ihn irgend nur fein Weg führen konnte, ließ er ein Berzeichniß auffeten, und ihre Entfernungen von einander auf's Genaueste bestimmen. Der gange Strich Landes bon Sabonen bis Burgund follte aufgenommen und eine eigene Rarte bavon entworfen werden, wozu er fich von dem Berzoge

die nothigen Kunfiler und Keldmeffer ausbat. Er trieb ben Betrug fo meit, bag er ber Regentin Befehl gab, wenigstens acht Kabrzeuge in Seeland bereit zu halten, um sie ihm fogleich entgegenschicken zu konnen, wenn fie boren murde, daß er von Spanien abgesegelt fen. Und wirklich ließ fie diese Schiffe auch ausruften, und in allen Rirchen Gebete anftellen, daß feine Secreife glud: lich senn mochte, obgleich Manche sich in der Stille vermerken ließen, daß Ge. Majeftat in Ihrem Bimmer zu Madrid von Seeffurmen nicht viel zu befahren haben wurden. Er spielte diefe Rolle so meifterlich, daß die niederlandischen Gefandten in Madrid, Bergen und Montigny, welche Alles bis jest nur fur ein Gaukelsviel gehalten, endlich felbst anfingen, baruber unruhig zu werden, und auch ihre Freunde in Bruffel mit diefer Kurcht ansteckten. Gin Tertianfieber, welches ihn um diese Zeit in Segovien befiel, oder auch nur von ihm geheuchelt murde, reichte ihm einen scheinbaren Bormand bar, die Musfuhrung Diefer Reife gu berschieben, mabrend daß die Ausruffung bagu mit allem Nachdruck betrieben mard. Als ihm endlich die bringenden und wiederholten Befturmungen feiner Schwefter eine bestimmte Erklarung abnothigten, machte er aus, daß der Herzog von Alba mit der Armee vorangehen follte, um die Wege von Rebellen zu reinigen, und feiner eigenen koniglichen Unkunft mehr Glang zu geben. Roch durfte er es nicht magen, ben Bergog als seinen eigentlichen Stellvertreter anzukundigen, weil nicht zu hoffen war, daß der niederlandische Adel eine Mäßigung, bie er dem Souverain nicht versagen konnte, auch auf

einen seiner Diener warbe ausgedehnt haben, den die ganze Nation als einen Barbaren kannte, und als einen Fremdling und Feind ihrer Verfassung verabsscheute. Und in der That hielt der allgemeine und noch lange nach Alba's wirklichem Eintritt fortwährende Glaube, daß der König selbst ihm bald nachkommen wurde, den Ausbruch von Gewaltthätigkeiten zurück, die der Herzog bei der grausamen Erdsfnung seiner Statthalterschaft gewiß wurde zu erfahren gehabt haben.

Die spanische Geiftlichkeit und die Inquisition besonders steuerte dem Konige zu diefer niederlandischen Expedition reichlich, wie zu einem heiligen Rriege, bei. Durch gang Spanien murde mit allem Gifer geworben. Seine Dicekonige und Statthalter von Sardinien, Sicilien, Meanel und Mailand erhielten Befehl, ben Kern ihrer italienischen und spanischen Truppen aus den Besatzungen zusammenzuziehen und nach dem gemeinschaftlichen Berfammlungeplate im genuefischen Bebiete abzusenden, wo der Herzog von Alba sie übernehmen und gegen spanische Rekruten, die er mitbrachte, einwechseln wurde. Der Regentin murde zu gleicher Zeit anbefohlen, noch einige deutsche Regimenter Fugvolf unter den Befehlen der Grafen von Eberstein, Schaumburg und Lodrona in Luxemburg, wie auch einige Geschwader leichter Reiter in ber Grafschaft Burgund bereit zu halten, damit sich der spanische Feldherr fogleich bei seinem Eintritte in die Provinzen damit verstärken konnte.

<sup>1</sup> Strada 193, 200, Meteren 103,

Dem Grafen Barlaimont wurde aufgetragen, die einstretende Armee mit Proviant zu versorgen, und der Statthalterin eine Summe von zweimalhunderttausend Goldgulden ausgezahlt, um diese neuen Unkosten sowohl, als den Auswand fur ihre eigene Armee davon zu besstreiten.

Als sich unterbessen ber franzbsische Hof, unter bem Borwande einer von den Hugenotten zu fürchtenden Gefahr, den Durchzug der ganzen spanischen Armee verbeten hatte, wandte sich Philipp an die Herzoge von Savoyen und Lothringen, die in zu großer Abhängigkeit von ihm standen, um ihm dieses Gesuch abzuschlagen. Ersterer machte bloß die Bedingung, zweitausend Fußzgänger und eine Schwadron Reiter auf des Königs Unkosten halten zu dürsen, um das Land vor dem Unzgemach zu schützen, dem es während des Durchzugs der spanischen Armee ausgesetzt seyn möchte. Zugleich übernahm er es, die Armee mit dem nothigen Proviant zu versorgen.

Das Gerücht von diesem Durchmarsche brachte die Hugenotten, die Genfer, die Schweizer und Graubunder in Bewegung. Der Prinz von Condé und der Admiral von Coligny lagen Karl dem Neunten an, einen so glücklichen Zeitpunkt nicht zu verabsaumen, wo es in seiner Gewalt stünde, dem Erbseinde Frankreichs eine tödtliche Wunde zu versetzen. Mit Hulse der Schweizer, der Genfer und seiner eigenen protestantischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 104. Burgund. 412. Strada 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strada 198, 199.

Unterthanen würde es ihm etwas leichtes senn, die Auswahl der spanischen Truppen in den engen Passen
des Allpengebirges aufzureiben, wobei sie ihn mit einer Armee von fünszigtausend Hugenotten zu unterstüßen
versprachen. Dieses Anerbieten aber, dessen gefährliche Absicht nicht zu verkennen war, wurde von Karl dem Teunten unter einem anständigen Borwande abgelehnt, und er selbst nahm es über sich, für die Sicherheit seines Reichs bei biesem Durchmarsche zu sorgen. Er stellte auch eitzertig Truppen auf, die französsischen Grenzen zu decken; dasselbe thaten auch die Kepubliken Gens, Bern, Zürich und Graubündten, alle bereit, den fürchterlichen Feind ihrer Religion und Freiheit mit der herzhaftesten Gegenwehr zu empfangen.

Am 5. Mai 1567 ging der Herzog mit dreißig Galeeren, die Andreas Doria und Herzog Cosmus von Slorenz dazu herzeschafft hatten, zu Karthagena unter Segel, und landete innerhalb acht Tagen in Genua, wo er die für ihn bestimmten vier Regimenter in Empfang nahm. Aber ein dreitägiges Fieber, wovon er gleich nach seiner Ankunft ergriffen wurde, nöthigte ihn, einige Tage unthätig in der Lombardei zu liegen; eine Berzögerung, welche von den benachbarten Mächten zu ihrer Bertheidigung benutzt wurde. Sobald er sich wieder herzestellt sah, hielt er bei der Stadt Assi in Montserrat eine Heerschau über alle seine Truppen, die tapferer als zahlreich waren, und nicht viel über zehnstausend Mann, Reiterei und Fußvolk, betrugen. Er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 196. Burgund. 497.

wollte sich auf einem so langen und gefährlichen Juge nicht mit unnührem Troß beschweren, der nur seinen Marsch verzögerte, und die Schwierigkeiten des Untershalts vermehrte; diese zehntausend Veteranen sollten gleichsam nur der seste Kern einer größeren Armee senn, die er nach Maßgabe der Umstände und der Zeit in den Niederlanden selbst leicht wurde zusammenziehen können.

Aber fo klein diefes heer mar, fo auserlesen mar es. Es bestand aus den Ueberresten jener siegreichen Legionen, an beren Spitze Karl der Sunfte Europa gittern gemacht hatte; mordluftige, undurchbrechliche Schaaren, in benen ber alte macedonische Phalanx wieder auferstanden, rafch und gelenkig burch eine lang geubte Runft, gegen alle Elemente gehartet, auf bas Glud ihres Rubrers ftolz, und feck durch eine lange Erfahrung bon Siegen, furchterlich burch Ungebundenheit, furchterlicher noch burch Ordnung, mit allen Begierben bes warmeren Simmels auf ein milbes, gefegnetes Land losgelaffen, und unerbittlich gegen einen Reind, ben bie Rirche verfluchte. Diefer fanatischen Mordbegier, Diefem Ruhmdurste und angestammten Muthe fam eine robe Sinnlichkeit zu Gulfe, das ftarkfte und zuverlaffigfte Band, an welchem der spanische Beerführer diese roben Banden führte. Mit absichtlicher Indulgenz ließ er Schwelgerei und Wolluft unter bem Beere einreißen. Unter seinem stillschweigenden Schutze zogen italienische Freudenmädchen hinter den Kahnen ber; felbst auf dem Buge uber den Appennin, wo die Roftbarkeit des Lebens-Unterhalts ihn nothigte, seine Armee auf die moglich

kleinste Jahl einzuschränken, wollte er lieber einige Regimenter weniger haben, als diese Werkzeuge der Wollust
dahinten lassen. <sup>1</sup> Aber so sehr er von der einen Seite
die Sitten seiner Soldaten aufzuldsen beslissen war, so
sehr preste er sie von der andern durch eine übertriebene
Mannszucht wieder zusammen, wovon nur der Sieg
eine Ausnahme machte und die Schlacht eine Erleichterung war. Hierin brachte er den Ausspruch des
atheniensischen Feldherrn, Iphikrates, in Ausübung,
der dem wollüstigen, gierigen Soldaten den Borzug der
Tapferkeit zugestand. Je schmerzhafter die Begierden
unter dem langen Zwange zusammengehalten worden,
desto wüthender mußten sie durch die einzige Pforte
brechen, die ihnen offen gelassen ward.

Das ganze Fußvolk, ohngefahr neuntausend Köpfe stark und größtentheils Spanier, vertheilte der Herzog in vier Brigaden, denen er vier Spanier als Befehls-haber vorsetzte. Alphons von Illoa führte die neaposlitanische Brigade, die unter neun Fahnen dreitausend

Der bacchantische Aufzug bieses Jeeres kontrassirte settsam genug mit dem sinstern Ernste und der vorgeschützen heitigeteit seines Zwecks. Die Anzahl dieser öffentlichen Dirnen war so übermäßig groß, daß sie nothgedrungen sethst darauf versielen, eine eigene Disciplin unter sich einzusühren. Sie stellten sich unter besondere Fahnen, zogen in Reihen und Etiebern in wunderbarer solbatischer Ordnung hinter sedem Bataillon daher, und sonderten sich mit strenger Etisette, nach Rang und Gehalt, in Besehlshabersh \*\*\*, Lauptmannssters, reiche und arme Soldatenhert, wie ihnen das Loos gesallen war und ihre Ansprüche stiegen oder siesen. Meteren 104.

zweihundert dreißig Mann ausmachte; Sancho von Lodogno die mailandische, zweitausend zweihundert Mann unter gehn Kahnen; die sicilianische Brigade gu eben so viel Kahnen und eintausend fechehundert Mann kommandirte Julian Romero, ein erfahrener Kriegemann, der schon ehedem auf niederlandischem Boden gefochten, 1 und Gonfalo von Braccamonte die fardinische, die durch drei Fahnen neu mitgebrachter Refruten mit der vorigen gleichzählig gemacht wurde. Reder Kahne wurden noch außerdem funfzehn spanische Musquetiers zugegeben. Die Reiterei, nicht über zwolfhundert Pferde ftark, bestand aus drei italienischen, zwei albanischen und sieben spanischen leichten und schwergeharnischten Geschwadern, worüber die beiden Sohne des Herzogs, Ferdinand und Friedrich von Toledo, den Oberbefehl führten. Feldmarschall war Chiappin Vitelli, Marquis von Cetona, ein berühmter Offizier, mit welchem Cosmus von Florenz den König von Spanien beschenkt hatte, und Babriel Serbellon Ges neral des Geschützes. Von dem Herzoge von Savonen wurde ihm ein erfahrener Kriegsbaumeister, Franz Paciotto, aus Urbino, überlaffen, der ihm in den Niederlanden bei Erbauung neuer Kestungen nutlich werden follte. Seinen Kahnen folgte noch eine große Anzahl Freiwilliger, und die Auswahl des spanischen Abels, wovon der größte Theil unter Karl dem Sunften

Derfelbe, unter bessen Befehlen eines von den spanischen Regimentern gestanden, worüber sieben Sahre vorher von den Generalstaaten so viel Streit erhoben worden.

in Deutschland, Italien und vor Tunis gesochten; Christoph Mondragone, einer der zehn spanischen Helden, die ohnweit Mühlberg, den Degen zwischen den Zähnen, über die Elbe geschwommen, und unter seindlichem Rugelregen von dem entgegengesetzten User die Kähne herübergezogen, aus denen der Kaiser nachher eine Schiffsbrücke schlug; Sancho von Avila, den Alba selbst zum Soldaten erzogen, Camillo von Monte, Franz Serdugo, Karl Davila, Misolaus Basta und Graf Martinengo — alle von edlem Feuer begeissert, unter einem so trefflichen Führer ihre kriegerische Lausbahn zu eröffnen, oder einen bereits ersochtenen Ruhm durch diesen glorreichen Feldzug zu krönen.

Nach geschehener Musterung ruckte die Armee, in drei Hausen vertheilt, über den Berg Cenis, desselben Begs, den achtzehn Jahrhunderte vorher Fannibal soll gegangen seyn. Der Herzog selbst führte den Bortrad, Serdinand von Toledo, dem er den Obersten Lodogno an die Seite gab, das Mittel, und den Nachtrab der Marquis von Letona. Voran schickte er den Proviantsmeister Franz von Ibarra, nebst dem General Sersbellon, der Armee Bahn zu machen und den Mundsvorrath in den Standquartieren bereit zu halten. Woder Bortrab des Morgens ausbrach, rückte Abends das Mittel ein, welches am solgenden Tage dem Nachstrabe wieder Platz machte. So durchwanderte das Kriegsheer in mäßigen Tagereisen die savonschen Alpen, und mit dem vierzehnten Marsche war dieser gefährliche

<sup>1</sup> Strada 200, 201. Burgund, 393. Meteren 104.

Durchgang vollendet. Eine beobachtende frangofische Armee begleitete es seitwarts lange ber Grenze von Dauphine und dem Laufe der Rhone, und zur Rechten Die allierte Urmee ber Genfer, an benen es in einer Rabe von fieben Meilen vorbeifam; beide Seere gang unthatig und nur barauf bedacht, ihre Grenze zu becken. Die es auf den steilen abschuffigen Kelfen bergauf und bergunter klimmte, uber die reißende Ifer fette, oder fich Mann fur Mann durch enge Felsenbruche wand, batte eine Sandvoll Menschen hingereicht, seinen ganzen Marsch aufzuhalten und es ruckwarts in's Gebirge zu treiben. Hier aber war es ohne Nettung verloren, weil auf jeglichem Lagerplate immer nur auf einen einzigen Tag, und fur ein einziges Drittheil Proviant bestellt mar. Aber eine unnaturliche Chrfurcht und Kurcht vor dem spanischen Namen schien die Augen der Keinde gebunben zu haben, daß fie ihren Vortheil nicht mahrnahmen, oder es wenigstens nicht magten, ibn zu benuten. Um fie ja nicht baran zu erinnern, eilte ber fpanische Feldherr, fich mit möglichster Stille durch diefen gefährlichen Pag zu stehlen, überzeugt, daß es um ihn geschehen senn wurde, sobald er beleidigte; wahrend bes gangen Marsches wurde die strengste Mannszucht beobachtet. nicht eine einzige Bauernhutte, nicht ein einziger Acker litt Gewalt; 1 und nie ift vielleicht feit Menschengedenken

<sup>4</sup> Einmal nur wagten es brei Reiter, am Eingange von Lothringen, einige Hammel aus einer Geerbe wegzutreiben, wovon der Gerzog nicht sobald Nachricht bekam, als er dem Eigenthumer bas Geraubte wieder zurückschiefte, und die

eine so zahlreiche Armee einen so weiten Weg in so trefflicher Ordnung geführt worden. Ein schrecklicher Glücköstern leitete dieses zum Mord gesandte Heer wohlbehalten durch alle Gesahren, und schwer durste es zu bestimmen senn, ob die Klugheit seines Führers, oder die Verblendung seiner Feinde mehr unsere Verwunderung verdienen.

In der Franche Comte fließen vier neugeworbene Geschwader burgundischer Reiter zu der hauptarmee, und drei deutsche Regimenter Fugvolf in Luxemburg, welche die Grafen von Lberftein, Schaumburg und Codrona dem Herzoge zuführten. Aus Thionville, wo er einige Tage raftete, ließ er die Oberstatthalterin burch Frang von Ibarra begruffen, bem zugleich aufgetragen war, wegen Einquartierung ber Truppen Abrede mit ihr zu nehmen. Bon ihrer Seite erschienen Moirkarmes und Barlaimont im spanischen Lager, dem Berzoge zu seiner Unkunft Glud zu wunschen, und ihm die gewohnlichen Chrenbezeigungen zu erweisen. Bugleich mußten sie ihm die konigliche Vollmacht abfordern, die er ihnen aber nur zum Theil vorzeigte. Ihnen folgten gange Schaaren aus bem flamischen Abel, Die nicht genug eilen zu konnen glaubten, die Gunft bes neuen Statthalters zu gewinnen, ober eine Rache, die gegen

Thater zum Strange verurtheilte. Dieses Urtheil wurde auf die Fürbitte des lothringischen Generals, der ihn an der Grenze zu begrüßen gesommen war, nur an Einem von den Dreien vollzogen, den das Loos auf der Trommel traf. Strada 202.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 496. 497. Strada l. c.

sie im Anzuge war, burch eine zeitige Unterwerfung zu verschnen. Als unter diesen auch der Graf von Egmont herannahte, zeigte ihn Herzog Alba den Umstehenden. "Es kommt ein großer Ketzer," rief er laut gesung, daß Egmont es hörte, der bei diesen Worten betreten stille stand und die Farbe veränderte. Als aber der Herzog, seine Unbesonnenheit zu verbessern, mit ersheitertem Gesicht auf ihn zuging und ihn mit einer Umsarmung freundlich begrüßte, schämte sich der Flamänder seiner Furcht und spottete dieses warnenden Winks durch eine leichtssinnige Deutung. Er bessegelte diese neue Freundschaft mit einem Geschenk von zwei tresslichen Pferden, das mit herablassender Grandezza empfangen ward.

Auf die Versicherung der Regentin, daß die Proposinzen einer vollkommenen Ruhe genössen, und von keiner Seite Widersetzung zu fürchten sey, ließ der Herzog einige deutsche Regimenter, die bis jetzt Wartgeld gezogen, auseinander gehen. Dreitausend sechshundert Mann wurden unter Lodrona's Besehlen in Antwerpen einquartirt, woraus die wallonische Garnison, der man nicht recht traute, sogleich abziehen mußte; eine verhältnismäßig starke Besatzung warf man in Gent und in andere wichtige Plätze. Alba selbst rückte mit der mailandischen Brigade nach Brüssel vor, wohin ihn ein glänzendes Gesolge vom ersten Adel des Landes begleitete.

Meteren 105. Meurs. 37. Strada 202. Watson. Tom. II, p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strada 203.

Bier, wie in allen übrigen Stadten ber Diederlande. maren ibm Angft und Schrecken vorangecilt, und wer fich nur irgend einer Schuld bewußt mar, ober mer fich auch feiner bewußt war, fab diefem Ginzuge mit einer Bangigkeit wie bem Unbruche eines Berichtstaas entgegen. Wer nur irgend bon Familie, Gutern und Baterland fich loereißen fonnte, floh oder mar gefloben. Die Unnaberung der fpanischen Urmee hatte die Provingen, nach der Oberstatthalterin eigenem Bericht, schon um hunderttaufend Burger entvolkert, und diefe allgemeine Flucht dauerte noch unausgesetzt fort. 1 Aber die Unkunft des spanischen Generals konnte den Riederlandern nicht verhaßter fenn, als fie der Regentin franfend und niederschlagend war. Endlich, nach vielen forgenvollen Sahren, batte fie angefangen, die Gufigkeiten der Rube und einer unbestrittenen Berrschaft gu foften, die bas erfebnte Biel ihrer achtjahrigen Bermal= tung gewesen und bisher immer ein eitler Bunfch geblieben war. Diese Frucht ihres angstlichen Fleifes, ihrer Sorgen und Nachtwachen follte ihr jett durch einen Frembling entriffen werden, ber, auf einmal in den Befit aller Bortheile gefett, die fie den Umftanden nur mit langfamer Runft abgewinnen fonnte, ben Preis ber Schnelligkeit leicht über fie bavontragen, und mit raschern Erfolgen über ihr grundliches, aber weniger schimmerndes Berdienst triumphiren murbe. Seit bem Abzuge bes Miniftere Granvella batte fie ben gangen Reig ber Unabhangigkeit gekoftet, und bie

<sup>1</sup> Strada L. I. c.

schmeichlerische Huldigung des Adels, ber ihr den Schein ber herrschaft besto mehr zu genießen gab, je mehr er ihr von dem Wefen derfelben entzog, hatte ihre Gitelfeit allmählich zu einem folchen Grade verwöhnt, daß fie endlich auch ihren redlichsten Diener, ben Staats= rath Viglius, ber nichts als Wahrheit fur fie hatte, burch Ralte von fich entfremdete. Jett follte ihr auf einmal ein Auffeber ihrer Sandlungen, ein Theilhaber ihrer Gewalt an die Seite gesetzt, wo nicht gar ein Berr aufgedrungen werden, bon deffen stolzem, ftorrigem und gebieterischem Beifte, ben feine Soffprache milberte, ihrer Eigenliebe die todtlichsten Rrankungen bevorstanden. Bergebens hatte fie, um feine Unfunft zu bintertreiben. alle Grunde der Staatskunft aufgeboten, dem Ronige vorstellen laffen und vorgestellt, daß der gangliche Ruin bes niederlandischen Sandels die unausbleibliche Folge diefer spanischen Einquartierung fenn murde; vergebens hatte fie fich auf den bereits wiederhergestellten Frieden bes Landes und auf ihre eigenen Berdienste um diesen Frieden berufen, die fie zu einem befferen Danke berechtigten, als die Fruchte ihrer Bemuhungen einem fremben Ankommlinge abzutreten, und alles von ihr gestiftete Gute burch ein entgegengesetztes Berfahren wieder vernichtet zu feben. Selbst nachdem ber Bergog schon ben Berg Cenis heruber mar, hatte fie noch einen Berfuch gemacht, ibn wenigstens zu einer Berminderung feines Beers zu bewegen, aber auch diefen fruchtlos, wie alle vorigen, weil sich der Bergog auf seinen Auftrag ftutte. Mit bem empfindlichsten Berdruffe fab fie jest feiner Unnaberung entgegen, und Thranen gefrankter

Eigenliebe mischten sich unter bie, welche sie bem Basterlande weinte.

Der 22. August 1567 war ber Tag, an welchem der Bergog Alba an den Thoren bon Bruffel erschien. Sein heer wurde fogleich in den Borftabten in Befaggung gelegt, und er felbst ließ fein erstes Geschäft fenn, gegen die Schwester seines Konigs die Pflicht der Ehr= erbietung zu beobachten. Gie empfing ibn als eine Rranke, entweder weil die erlittene Rrankung fie wirklich so sehr angegriffen hatte, oder wahrscheinlicher, weil fie biefes Mittel ermablte, feinem Sochmuthe meb gu thun, und seinen Triumph in etwas zu schmalern. Er übergab ihr Briefe bom Ronige, Die er aus Spanien fur fie mitgebracht, und legte ihr eine Abschrift seiner eigenen Bestallung bor, worin ihm ber Dberbefehl uber bie ganze niederlandische Kriegsmacht übergeben mar, ber Regentin alfo, wie es schien, die Bermaltung ber burgerlichen Dinge, nach wie vor, anheimgestellt blieb. Sobald er fich aber mit ihr allein fah, brachte er eine neue Commission zum Vorschein, die von der vorhergebenden gang verschieden lautete. Bufolge biefer neuen Commission war ibm Macht verlieben, nach eigenem Gutbunken Rrieg ju fuhren, Festungen zu bauen, Die Statthalter ber Provingen, die Befehlshaber ber Stabte und die übrigen foniglichen Beamten nach Gefallen gu ernennen und abzuseten, über die vergangenen Unruhen Nachforschung zu thun, ihre Urheber zu bestrafen und

Meteren 104, Burgund, 470, Strada 200, Vigl. ad Hopper, IV. V. XXX, Brief.

die Treugebliebenen zu belohnen. Gine Bollmacht von Diesem Umfange, Die ihn beinahe einem Souverain gleich machte, und diejenige weit übertraf, womit fie felbst versehen worden mar, besturzte die Regentin auf's Meufferste, und es ward ihr schwer, ihre Empfindlichkeit zu verbergen. Sie fragte den Bergog, ob er nicht vielleicht noch eine britte Commission ober besondere Befehle im Ruchalte hatte, die noch weiter gingen und bestimmter abgefaßt maren? welches er nicht undeutlich bejahte, aber dabei zu erkennen gab, daß es fur beute ju weitlaufig fenn durfte, und nach Zeit und Belegenbeit beffer murbe gescheben konnen. Gleich in den erften Tagen feiner Unkunft ließ er ben Ratheberfammlungen und Standen eine Copie jener erften Inftruktion vorlegen, und beforderte fie jum Druck, um fie schneller in Jedermanns Bande zu bringen. Beil die Statthalterin den Pallast inne hatte, bezog er einstweilen bas Ruilemburgische Saus, daffelbe, worin die Geusenverbruderung ihren Namen empfangen hatte, und vor welchem jett burch einen wunderbaren Wechsel ber Dinge die spanische Tyrannei ihre Zeichen auspflanzte. 1

Eine todte Stille herrschte jetzt in Bruffel, die nur zuweilen das ungewohnte Geräusch der Waffen untersbrach. Der Herzog war wenige Stunden in der Stadt, als sich seine Begleiter, gleich losgelassenen Spurhunsten, nach allen Gegenden zerstreuten. Ueberall fremde Gesichter, menschenleere Straßen, alle Hauser verriegelt, alle Spiele eingestellt, alle öffentlichen Platze verlaffen,

0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 203. Meteren 105. Meurs. Guil. Auriac, L. IV. 38.

die gange Residenz wie eine Landschaft, welche die Vest binter fich liegen lief. Done, wie fonft, gesprächig beis fammen zu verweilen, eilten Befannte an Befannten poruber; man forderte feine Schritte, fobald ein Spanier in den Strafen erfchien. Jedes Geraufch jagte Schrecken ein, als pochte schon ein Gerichtediener an ber Pforte; ber Abel bielt fich bang erwartend in feinen Baufern; man vermied, fich offentlich zu zeigen, um bem Gedachtniffe des neuen Statthalters nicht zu Bulfe zu kommen. Beide Nationen schienen ihren Charafter umgetauscht zu haben, der Spanier mar jett der Redselige und der Brabanter der Stumme; Mißtrauen und Kurcht hatten den Geift des Muthwillens und der Frohlichkeit verscheucht, eine gezwungene Gravität sogar bas Mienenspiel gebunden. Jede nachfte Minute furchtete man ben niederfallenden Streich. Seitbem bie Stadt ben spanischen Seerführer in ihren Mauern hatte, erging es ihr wie einem, ber einen Giftbecher ansgeleert, und mit bebender Angst jest und jest die todtliche Wirfung erwartet.

Diese allgemeine Spannung der Gemuther hieß den Herzog zur Bollstreckung seiner Anschläge eilen, ehe man ihnen durch eine zeitige Flucht zuvorkäme. Sein Erstes mußte senn, sich der verdächtigsten Großen zu versichern, um der Faktion für ein und allemal ihre Häupter, und dem Bolke, dessen Freiheit unterdrückt werden sollte, seine Stützen zu entreißen. Durch eine verstellte Freundlichkeit war es ihm gelungen, ihre erste Furcht einzuschläfern, und den Grasen von Egmont besonders in seine ganze vorige Sicherheit zurückzuwersen,

wobei er fich auf eine geschickte Urt feiner Gobne, Ser: dinand und Friedrich Toledo, bediente, deren Geselligs feit und Jugend fich leichter mit dem flamischen Charakter vermischten. Durch dieses fluge Betragen erlangte er, daß auch der Graf von Boorn, der es bis jetzt fur rathfamer gehalten, ben erften Begrugungen von weitem zuzusehen, von dem guten Glucke feines Freundes verfuhrt, nach Bruffel gelockt wurde. Einige aus bem Adel, an deren Spitze Graf Egmont fich befand, fins gen fogar an, ju ihrer vorigen luftigen Lebensart guruckzukehren, doch nur mit halbem Bergen und ohne viele Nachahmer zu finden. Das Ruilemburgische Saus war unaufhorlich von einer zahlreichen Welt belagert, die fich dort um die Person des neuen Statthalters herums brangte, und auf einem Gefichte, das Furcht und Unruhe fpannten, eine geborgte Munterkeit schimmern ließ; Lamont besonders gab sich das Unsehn, mit leichtem Muthe in diefem aus : und einzugeben, bewirthete die Sohne des Herzogs und ließ fich wieder von ihnen bewirthen. Mittlerweile überlegte ber Bergog, daß eine so schone Gelegenheit zu Vollstreckung seines Unschlags nicht zum zweiten Male wiederkommen durfte und eine einzige Unvorsichtigkeit genug fen, diefe Sicherheit zu gerstoren, die ihm beide Schlachtopfer von felbst in die Hande lieferte; doch follte auch noch Boogstraten, als der britte Mann, in berfelben Schlinge gefangen werden, den er beswegen, unter einem fcheinbaren Borwande von Geschäften, nach der Sauptstadt rief. Bu ber namlichen Zeit, wo er selbst sich in Bruffel der brei Grafen versichern wollte, sollte der Oberst von Lodrona

in Antwerpen den Burgermeister Strahlen, einen genauen Freund des Prinzen von Oranien, und der im Berdachte war, die Calvinisten begünstigt zu haben; ein anderer den geheimen Sekretär und Edelmann des Grasen von Egmont, Johann Casembrot von Beckerzeel, zugleich mit einigen Schreibern des Grasen von Hoorn, in Berhaft nehmen und sich ihrer Papiere bemächtigen.

Als der Tag erschienen, der zur Ausführung biefes Unfchlage bestimmt war, ließ er alle Staaterathe und Ritter, als ob er fich uber bie Staatsangelegenheiten mit ihnen besprechen mußte, zu sich entbieten, bei welcher Gelegenheit von Seiten der Niederlander ber Herzog von Arschot, die Grafen von Mannsfeld, der von Barlaimont, von Aremberg, und von spanischer Seite, außer den Gohnen bes Bergogs, Ditelli, Gerbellon und Ibarra zugegegen maren. Dem jungen Grafen von Mannsfeld, der gleichfalls bei diefer Bersammlung erschien, winkte fein Bater, daß er sich eiligst wieder unfichtbar machte, und durch eine schnelle Klucht bem Berberben entging, bas über ibn, als einen chemaligen Theilhaber bes Geusenbundes, verhängt mar. Der Bergog fuchte bie Berathschlagung mit Fleiß in die Lange zu ziehen, um die Couriere aus Antwerpen zubor abzuwarten, die ihm bon ber Berhaftnehmung ber Uebrigen Nachricht bringen follten. Um biefes mit besto weniger Berbacht zu thun, mußte ber Rrieges baumeifter Paciotto bei ber Berathschlagung mit zus gegen fenn, und ibm die Riffe zu einigen Festungen vorlegen. Endlich ward ihm hinterbracht, daß Lodrona's

Unschlag glucklich von Statten gegangen fen, worauf er die Unterredung mit guter Urt abbrach, und die Staaterathe von fich ließ. Und nun wollte fich Graf Egmont nach ben Zimmern Don Serdinands begeben, um ein angefangenes Spiel mit ihm fortzusetzen, als ihm der hauptmann von der Leibmache des Bergogs, Sancho von Avila, in den Weg trat und im Namen bes Konigs den Degen abforderte. Zugleich fah er fich von einer Schaar spanischer Soldaten umringt, die, der Abrede gemäß, ploglich aus dem hintergrunde hervortraten. Diefer bochft unerwartete Streich ariff ihn fo heftig an, daß er auf einige Augenblicke Sprache und Befinnung verlor; boch faßte er fich bald wieder und nahm feinen Degen mit gelaffenem Unftande von ber Seite. "Dieser Stahl," sagte er, indem er ihn in bes Spaniers Bande gab, "bat die Sache bes "Ronigs schon einigemal nicht ohne Gluck vertheidigt." Bur namlichen Zeit bemachtigte fich ein anderer spanischer Offizier des Grafen von Boorn, der ohne alle Ahnung der Gefahr so eben nach Hause kehren wollte. Boorn's erste Frage war nach Graf Lamont. Als man ihm antwortete, daß feinem Freunde in eben dem Augenblicke daffelbe begegne, ergab er fich ohne Widerstand. "Bon ihm hab' ich mich leiten laffen!" rief er aus, "es ist billig, daß ich Ein Schickfal mit ihm theile." Beibe Grafen murben in verschiedenen Zimmern in Bermahrung gebracht. Indem dieses innen vorging, mar die gange Garnison ausgeruckt und fand vor bem Ruilemburgischen Saufe unter bem Gewehre. Diemand wußte, was brinnen vorgegangen mar; ein geheimnisvoller

Schrecken durchlief gang Bruffel, bis endlich bas Gerucht Diese ungludliche Begebenheit verbreitete. Gie ergriff alle Einwohner, als ob fie Jedem unter ihnen felbst widerfahren mare; bei Bielen übermog der Un= wille über Egmonts Verblendung bas Mitleid mit feinem Schickfale; Alle froblockten, daß Oranien ents ronnen fen. Auch foll die erfte Frage des Cardinals Granvella, als man ihm in Rom diese Botschaft brachte, gewesen fenn, ob man ben Schweigenben auch habe? Da man ihm diefes verneinte, schuttelte er den Ropf: "Man hat also gar nichts," sagte er, "weil man ben Schweigenden entwischen ließ." Beffer meinte es das Schickfal mit dem Grafen von Boogs straten, den das Gerucht dieses Vorfalls unterwegs nach Bruffel noch erreichte, weil er Krankheits halber mar genothigt worden, langfamer zu reifen. Er fehrte eilends um und entrann glucklich bem Berderben. 1

Gleich nach seiner Gefangennehmung wurde dem Grasen von Lymont ein Handschreiben an den Beschlöhaber der Citadelle von Gent abgedrungen, worin er diesem anbeschlen mußte, dem spanischen Obersten Alphons von Illoa die Festung zu übergeben. Beide Grasen wurden alsbann, nachdem sie einige Bochen lang in Brüssel, jeder an einem besonderen Orte, gestangen gesessen, unter einer Bedeckung von dreitausend spanischen Soldaten nach Gent abgesührt, wo sie weit in das folgende Jahr hinein in Verwahrung blieben.

Meteren 108. Strada 204. 205. Meurs. Guil. Auriac.
 39. Mugem. G. b. v. N. III. 25. 112.

Zugleich hatte man sich aller ihrer Briefschaften bemächtigt. Biele aus dem ersten Abel, die sich von
der verstellten Freundlichkeit des Herzogs von Alba
hatten bethören lassen, zu bleiben, erlitten das nämliche
Schicksal; und an denjenigen, welche bereits vor des
Herzogs Ankunft mit den Wassen in der Hand gefangen
worden, wurde nunmehr ohne längeren Ausschub das
letzte Urtheil vollzogen. Auf das Gerücht von Egmonts
Berhaftung ergriffen abermals gegen zwanzigtausend
Einwohner den Wanderstab, außer den hunderttausend,
die sich bereits in Sicherheit gebracht und die Ankunft
bes spanischen Feldherrn nicht hatten erwarten wollen.
Niemand schätzte sich mehr sicher, nachdem sogar aus
ein so edles Leben ein Angriff geschehen war; <sup>4</sup> aber

<sup>1</sup> Ein großer Theil dieser Flüchtlinge half die Armee ber Sugenotten verftarten, die von dem Durchzuge ber fpani= fchen Armee durch Lothringen einen Vorwand genommen hatten, ihre Macht zusammenzuziehen, und Karl den Reunten jest auf's Meußerfte bedrangten. Mus diefem Grunde glaubte der frangofifche Sof ein Recht zu baben, bei der Regenti. der Riederlande auf Subifdien zu bringen. Die Szugenotten, führte er an, hatten den Marich ber fpanifchen Urmee als eine Folge der Berabredung angesehen, die zwischen beiden Sofen in Bayonne gegen fie geschloffen worden fen, und waren dadurch aus ihrem Schlummer gewectt worden. Bon Rechtswegen fomme es also bem fpanischen Szofe zu, ben frangbilichen Monarchen aus einer Bedrangniß zieben zu belfen, in welche biefer nur burch ben Marfc der Spanier gerathen fen. Alba ließ auch wirklich den Grafen von Aremberg mit einem ansehnlichen heere zu der Armee der Konigin Mutter in Frankreich ftogen, und erbot fich fogar, es in eigener Perfon gu

Biele fanden Ursache, es zu bereuen, daß sie diesen heilfamen Entschluß so weit hinausgeschoben hatten; denn mit jedem Tage wurde ihnen die Flucht schwerer gemacht, weil der Herzog alle Häsen sperren ließ, und auf die Wanderung Todesstrafe setzte. Jest pries man die Bettler glücklich, welche Baterland und Güter im Stiche gelassen, um nichts als Athem und Freiheit zu retten.

befehligen, welches Leptere man fich aber verbat. Strada 206. Thuan. 541.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meurs. Guil. Auriac. 40. Thuan. 539. Meteren 108. Иидет. G. b. v. R. 113.

Alba's erste Anordnungen und Abzug der Herzogin von Parma.

Alba's erster Schritt, sobald er sich der verdachtigften Großen versichert hatte, mar, die Inquisition in ihr voriges Unsehn wieder einzuseten; die Schluffe ber Trientischen Rirchenversammlung wieder geltend zu machen, die Moderation aufzuheben, und die Plakate gegen die Reger auf ihre gange vorige Strenge guruckgufuhren. 1 Der Inquisitionshof in Spanien batte die gesammte niederlandische Nation, Ratholiken und Irrgläubige, Treugesinnte und Rebellen ohne Unterschied, diese, weil sie sich durch Thaten, jene, weil sie sich burch Unterlassen vergangen, einige Wenige ausgenommen, die man namentlich anzugeben fich vorbehielt, der beleidigten Majeståt im bochsten Grade schuldig erkannt, und dieses Urtheil hatte ber Ronig burch eine offentliche Sentenz bestätigt. Er erklarte fich zugleich aller feiner Berfprechungen quitt und aller Bertrage entlassen, welche die Oberstatthalterin in seinem Namen mit dem niederlandischen Bolfe eingegangen; und Onade mar alle Gerechtigkeit, die es funftig von

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meurs. Guil. Auriac. 38. Meteren. 105.

ibm zu ermarten batte. Alle, Die zu Bertreibung bes Ministere Granvella beigetragen, an der Bittschrift bes verbundenen Adels Antheil gehabt, oder auch nur Gutes bavon gesprochen; Alle, Die gegen Die Trientis fchen Schluffe, gegen die Glaubensedifte, ober gegen Die Ginsetzung der Bischofe mit einer Supplit eingefommen; Alle, Die das Offentliche Predigen zugelaffen, oder nur schwach gehindert; Alle, die die Infignien ber Beufen getragen, Beufenlieder gefungen oder fonft auf irgend eine Beise ihre Freude baruber an den Tag gelegt; Alle, die einen unkatholischen Prediger beberbergt oder verheimlicht, calvinischen Begrabniffen beigewohnt, ober auch nur von ihren beimlichen Busammenkunften gewußt und fie verschwiegen; Alle, die von den Pris vilegien des Landes Ginwendungen bergenommen; Alle endlich, die fich geaußert, daß man Gott mehr gehorden muffe, ale den Menschen - Alle, ohne Unterschied, seven in die Strafe verfallen, die das Gefet auf Majestateverletzung und Sochverrath lege, und diefe Strafe folle ohne Schonung oder Gnade, ohne Rudficht auf Rang, Geschlecht ober Alter, der Nachwelt zum Beifpiele und zum Schrecken fur alle funftigen Beiten, nach ber Borschrift, die man geben wurde, an den Schuldigen vollzogen werden. 1 Mach diefer Angabe mar fein Reiner mehr in allen Provingen, und ber neue Statthalter hatte ein schreckliches Auslesen unter ber gangen Nation. Alle Guter und alle Leben maren fein, und wer eins von beiden, oder gar beides

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 107.

rettete, empfing es von seiner Großmuth und Menschlich keit zum Geschenk.

Durch diesen eben fo fein ausgesonnenen, als abscheulichen Runftgriff murde die Nation entwaffnet. und eine Bereinigung der Gemuther unmöglich gemacht. Weil es namlich bloß von des Bergogs Willfuhr abbing, an wem er das Urtheil vollstrecken laffen wollte. bas uber Alle, ohne Ausnahme, gefällt mar, fo bielt jeder Einzelne fich stille, um, wo moglich, der Aufmerksamkeit bes Statthalters zu entwischen, und bie Todeswahl ja nicht auf sich zu lenken; so stand Jeder, mit dem es ihm gefiel, eine Ausnahme zu machen, gewiffermaßen in feiner Schuld, und hatte ihm fur seine Verson eine Verbindlichkeit, die dem Werthe des Lebens und des Eigenthums gleichkam. Da diefes Strafgericht aber bei weitem nur an der fleineren Balfte ber Nation vollstreckt werden konnte, fo hatte er sich also naturlicherweise ber großeren burch die ftartsten Bande der Furcht und ber Dankbarkeit versichert. und fur Ginen, ben er zum Schlachtopfer aussuchte, waren zehn Undere gewonnen, die er boruberging. Much blieb er unter Stromen Blute, Die er fließen ließ, im ruhigen Besitze seiner Berrschaft, so lange er biefer Staatstunft getreu blieb, und verscherzte diefen Vortheil nicht eher, als bis ihn Gelomangel zwang. ber Nation eine Last aufzulegen, die Jeden, ohne Ausnahme, brudte. 1

¹ Thuan. II. 540. A. G. S. v. R. III. 115.

Um aber nun diefem blutigen Geschäfte, bas fich täglich unter seinen Banden baufte, mehr gewachsen ju fenn, und aus Mangel ber Werkzeuge ja fein Opfer gu verlieren; um auf der andern Seite fein Berfahren bon den Standen unabhangig zu machen, mit beren Privilegien es fo fehr im Widerspruche fand, und die ihm überhaupt viel zu menschlich bachten, setzte er einen außerordentlichen Justighof von zwolf Criminalrichtern nieder, der über die vergangenen Unruhen erkennen und nach dem Buchstaben der gegebenen Borschrift Urtheil sprechen sollte. Schon die Ginsetzung biefes Gerichtshofs war eine Berletzung ber Landesfreis beiten, welche ausdrucklich mit sich brachten, daß kein Burger außerhalb seiner Proving gerichtet werden durfte: aber er machte die Gewaltthätigkeit vollkommen, indem er, gegen die heiligsten Privilegien des Landes, auch den erklartesten Teinden der niederlandischen Freiheit, feinen Spaniern, Sit und Stimme barin gab. Prafibent Diefes Gerichtshofs mar Er felbft, und nach ihm ein gemiffer Licentiat Pargas, ein Spanier von Geburt, ben fein eigenes Baterland wie eine Pefibeule ausgestoßen, wo er an einem seiner Mundel Nothzucht verübt hatte, ein schamloser, verharteter Bofewicht, in deffen Gemuthe fich Geig, Bolluft und Blutbegier um die Dberherrschaft ftritten, über beffen Nichtswurdigkeit endlich die Geschichtschreiber beider Parteien mit einander einstimmig find. 1 Die vornehmften Beifiger waren ber

Dignum belgico carcinomate cultrum nennt i\u00edn Meurs. Guil. Auriac. 38. Vigl. ad Hopper. XLV. LXVIII. LXXXI. Brief. Meteren 105.

Graf von Aremberg, Philipp von Noirkarmes und Karl von Barlaimont, die jedoch niemals darin erschienen find; Zadrian Mikolai, Kanzler von Geldern; Jakob Mertens und Peter Afet, Prasidenten von Artois und Flandern; Jakob Besselts und Johann de la Porte, Rathe von Gent; Ludwig del Rio, Doktor der Theologie, und ein geborner Spanier; Johann du Bois, Oberanwalt des Konigs, und de la Torre, Schreiber des Gerichts. Auf Diglius Borstellungen wurde der geheime Rath mit einem Untheile an diesem Gerichte verschont; auch aus dem großen Rathe zu Mecheln wurde Niemand dazu gezogen. Die Stimmen ber Mitglieder maren nur rathgebend, nicht beschließend, welches Lettere fich ber Bergog allein vorbehielt. Rur die Sitzungen mar feine besondere Zeit bestimmt; die Rathe versammelten sich des Mittage, so oft es der Herzog fur gut fand. Aber schon nach Ablauf des dritten Monats fing dieser an, bei ben Sitzungen feltener zu werden und feinem Lieblinge Dargas zulett feinen gangen Platz abzutreten, ben biefer mit fo abscheulicher Wurdigkeit besetzte, daß in furzer Zeit alle übrigen Mitglieder, der Schandthaten mube, wovon fie Augenzeugen und Behulfen fenn mußten, bis auf den spanischen Doktor del Rio und ben Sefretar de la Torre, aus den Bersammlungen wegblieben. 1 Es emport die Empfindung, wenn man

<sup>1</sup> Wie man benn auch wirklich oft die Sentenzen gegen die angesehensten Männer, z. B. das Todesurtheil über ben Bürgermeister Strahlen von Antwerpen, nur von

liest, wie das Leben der Stelsten und Besten in die Hande spanischer Lotterbuben gegeben war, und wie nah es dabei war, daß sie selbst die Heiligthumer der Nation, ihre Privilegien und Patente, durchwühlt, Siegel erbrochen und die geheimsten Kontrakte zwischen dem Landesherrn und den Ständen profanirt und preiszgegeben hätte n.<sup>1</sup>

Bon dem Rathe der Zwolfe, der, seiner Bestimsmung nach, der Rath der Unruhen genannt wurde, seines Berfahrens wegen aber unter dem Namen des Blutraths, den die aufgebrachte Nation ihm beilegte, allgemeiner bekannt ist, fand keine Redisson der Prozesse, keine Appellation statt. Seine Urtheile waren unwiderruflich und durch keine andere Autorität gebunden. Kein Gericht des Landes durfte über Rechtsfälle erkennen, welche die letzte Emporung betrafen,

Bargas, bet Rio und be la Zorre unterzeichnet fand. Meteren 105.

Meteren 106. Zu einem Beispiele, mit welchem fühllosen Leichtsinne die wichtigsten Dinge, selbst Entscheibungen über Leben und Tod, in diesem Blutrathe behandelt worden, mag dienen, was von dem Rathe Heffelts erzählt wird. Er pflegte nämlich mehrentheils in der Bersammlung zu schlasen, und wenn die Reihe an ihn kam, seine Stimme zu einem Todesurtheile zu geben, noch schlaftrunken aufzuschreien: Ad Patibulum! Ad Patibulum! So gesäusig war dieses Wort seiner Zunge geworden. Bon diesem Heffelts ist noch merkwürdig, daß ihm seine Gattin, eine Richte des Prassbenten Biglins, in den Sepatten ausdrücklich vorgeschrieben hatte, das traurige Amt eines königlichen Anwalts niederzulegen, das ihn der ganzen Nation verhaßt machte. Vigl. ad Hopper. LXVII. Brief. A. G. d. v. R. 114.

fo baß beinabe alle andere Juftighofe rubten. Der große Rath zu Mecheln war fo gut als nicht mehr; bas Ansehn bes Staaterathe fiel ganglich, bag fogar feine Sitzungen eingingen. Selten geschah es, baß fich ber Bergog mit einigen Gliedern bes letztern über Staatsgeschafte besprach, und wenn es auch je zuweilen bagu fam, fo mar ce in feinem Rabinette, in einer Privatunterredung, ohne eine rechtliche Form babei zu beobachten. Rein Privilegium, fein noch fo forgfaltig besiegelter Freibrief kam vor dem Rathe der Unruhen in Unschlag. 1 Alle Urfunden und Kontrafte mußten ihm vorgelegt werden, und oft bie gewaltthatigste Auslegung und Menderung leiden. Ließ der Bergog eine Sentenz ausfertigen, Die von den Standen Brabants Widerspruch zu furchten hatte, so galt fie ohne bas brabantische Siegel. In die heiligsten Rechte der Perfonen wurden Eingriffe gethan, und eine beispiellose Despotie brang sich sogar in den Kreis des hauslichen Lebens. Weil die Unfatholischen und Rebellen bisber burch Beiratheverbindungen mit den ersten Familien bes Landes ihren Anhang fo fehr zu verstarken gewußt hatten, so gab ber Herzog ein Mandat, das allen Dieberlandern, weß Standes und Burden fie auch fenn mochten, bei Strafe an Leib und But unterfagte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In einem schliechten Latein richtete Bargas die niederlandische Freiheit zu Grunde. Non curamus vestros privilegios, antwortete er Einem, der die Freiheiten der hohen Schule zu Löwen gegen ihn geltend machen wollte. A. G. d. v. N. 117.

ohne vorhergeschehene Anfrage bei Ihm und ohne seine Bewilligung eine Heirath zu schließen.

Alle, die der Rath der Unruhen vorzuladen fur gut fand, mußten bor biefem Tribunale erscheinen, Die Weistlichkeit wie die Laien, die ehrwurdigsten Saupter ber Senate, wie ber Bilderfiurmer verworfenes Befindel. Wer nicht erschien, wie auch fast Niemand that, war des Landes verwiesen, und alle feine Guter dem Fistus beimgefallen; verloren aber mar ohne Rettung, mer fich stellte, oder den man sonst habhaft werden konnte. 3wangig, Viergig, oft Funfgig, murden aus Giner Stadt zugleich vorgefordert, und die Reichsten maren bem Donnerstrable immer die Rachsten. Geringere Burger, die nichts befagen, mas ihnen Vaterland und Berd hatte lieb machen konnen, murden ohne vorhergegangene Citation überrascht und verhaftet. Manche angesebene Raufleute, die uber ein Bermogen von fechzig= bis hunderttaufend Gulden zu gebieten gehabt batten, fab man bier wie gemeines Befindel, mit auf ben Rucken gebundenen Banden, an einem Pferdeschweif gu ber Richtstätte Schleifen, in Balenciennes gu Giner Beit funf und funfzig Baupter abschlagen. Alle Gefangniffe, beren ber Bergog gleich beim Untritt feiner Bermaltung eine große Menge batte neu erbauen laffen, waren von Delinquenten vollgepreßt; Bangen, Ropfen, Biertheilen, Berbrennen, maren die bergebrachten und ordentlichen Berrichtungen bes Tages; weit feltener schon horte man von Galeerenstrafe und Berweifung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 166, 107, Thuan, 540,

benn fast keine Berfchuldung war, die man fur Todes: ftrafe zu leicht geachtet batte. Unermegliche Summen fielen dadurch in den Riefus, die aber den Golddurft bes neuen Statthalters und feiner Gehulfen viel mehr reigten als loschten. Sein rasender Entwurf schien gu fenn, die gange Nation jum Bettler zu machen, und alle Reichthumer bes Landes in bes Ronigs und feiner Diener Bande zu spielen. Der jahrliche Ertrag biefer Confiekationen murde ben Ginkunften eines Ronigreichs vom ersten Range gleich geschätt; man foll sie bem Monarchen, nach einer gang unglaublichen Ungabe, auf zwanzig Millionen Thaler berechnet haben. Aber diefes Berfahren war besto unmenschlicher, ba es gerade die ruhigsten Unterthanen, und die rechtglaubigen Ratholiken, benen man nicht einmal Leides thun wollte, oft am harteften traf; benn mit Gingiehung ber Guter saben sich alle Glaubiger getäuscht, die darauf zu forbern gehabt hatten; alle Hospitaler und offentliche Stiftungen, die bavon unterhalten worden, gingen ein, und die Armuth, die foust einen Rothpfennig davon gezogen, mußte biefe einzige Rahrungsquelle fur fich vertrocknet feben. Welche es unternahmen, ihr gegrundetes Recht an diese Guter vor dem Rathe der 3mblfe zu verfolgen (denn kein anderer Gerichtshof durfte fich mit diesen Untersuchungen befassen), verzehrten fich in langwierigen kostbaren Rechtshandeln, und waren Betts ler, ebe fie das Ende davon erlebten. 1 Bon einer folchen Umkehrung der Gesetze, folden Gewaltthatigkeiten gegen

Meteren 109.

das Eigenthum, einer solchen Berschlenderung bes Menschenlebens kann die Geschichte gebildeter Staaten schwerlich mehr als noch ein einziges Beispiel ausweissen; aber Linna, Sulla und Marius traten in das eroberte Rom als beleidigte Sieger, und übten wenigsstens ohne Hulle, was der niederländische Statthalter unter dem ehrwürdigen Schleier der Gesetze vollsührte.

Bis jum Ablauf Diefes 1567ften Jahres batte man noch an die perfonliche Unkunft des Ronigs geglaubt, und die Beften aus dem Bolke hatten fich auf diefe lette Juftang vertroftet. Roch immer lagen Schiffe, die er ausdrucklich zu diesem Zwecke hatte ausruften laffen, im hafen bor Bliegingen bereit, ihm auf ben erften Wink entgegenzusegeln; und bloß allein, weil er in ihren Mauern refibiren follte, hatte fich bie Stadt Bruffel zu einer fpanischen Befatzung verftanden. Aber auch biefe hoffnung erlosch allmählig gang, ba ber Ronig diese Reise von einem Bierteljahre auf's andere binausschob, und ber neue Regent fehr bald anfing, eine Bollmacht seben zu laffen, die weniger einen Borlaufer ber Majeftat, als einen fouverainen Minifter ankundigte, ber fie gang uberfluffig machte. Um die Noth der Provingen vollkommen zu machen, mußte nun auch in der Person der Regentin ihr letzter guter Engel bon ihnen scheiden. 1

Schon seit der Zeit namlich, wo ihr die ausgedehnte Bollmacht bes Herzogs über bas Ende ihrer Herrschaft keinen Zweifel mehr übrig ließ, hatte Margaretha ben

<sup>1</sup> Vigl. ad Hopper, XLV. Brief.

Entschluß gefaßt, auch bem Ramen berfelben zuent, fagen. Ginen lachenden Erben im Befige einer Sobeit zu feben, die ihr durch einen neunjährigen Genuß gum Bedurfniffe geworden war, einem Andern die Berrlichs feit, ben Ruhm, ben Schimmer, die Anbetung, und alle Aufmerksamkeiten, die das gewöhnliche Gefolge ber hochsten Gewalt sind, zuwandern zu sehen, und berloren zu fublen, mas fie befeffen zu haben nie vergessen konnte, war mehr, als eine Frauenseele zu verschmerzen im Stande ift; aber Herzog Alba mar vollends nicht dazu gemacht, durch einen schonenden Gebrauch seiner neuerlangten Soheit ihr die Trennung bavon weniger fublbar zu machen. Die allgemeine Ordnung felbst, die durch diese doppelte Berrschaft in Gefahr gerieth, schien ihr diesen Schritt aufzulegen. Diele Provingstatthalter weigerten fich, ohne ein ausbruckliches Mandat vom Sofe, Befehle vom Bergoge anzunehmen und ihn als Mitregenten zu erkennen.

Der schnelle Umtausch ihrer Pole hatte bei den Hofflingen nicht so gelassen, so unmerklich abgehen können, daß die Herzogin die Beränderung nicht aus's Bitterste empfand. Selbst die Wenigen, die, wie 3. B. der Staatsrath Viglius, standhaft bei ihr aushielten, thaten es weniger aus Anhänglichkeit an ihre Person, als aus Verdruß, sich Anfängern und Fremdlingen nachgessetz zu sehen, und weil sie zu stolz dachten, unter dem neuen Regenten ihre Lehrjahre zu wiederholen. Dei weitem der größte Theil konnte bei allen Bestrebungen,

<sup>1</sup> Vigl. ad Hopper. XXIII. XL. XLIV. u. XLV. Brief.

die Mitte zwischen Beiden zu halten, die unterscheidende Suldigung nicht verbergen, die er der aufgebenden Sonne por der finkenden zollte, und der konigliche Vallaft in Bruffel ward immer ober und ftiller, je mehr fich bas Gedränge im Ruilemburgischen Sause vermehrte. Aber mas die Empfindlichkeit der Bergogin zu dem außersten Grade reizte, war Boorns und Egmonts Berhaftung, die ohne ihr Wiffen, und als mare Gie gar nicht in der Welt gewesen, eigenmachtig von dem Bergoge beschlossen und ausgeführt mard. 3mar bemubte sich Alba, sie sogleich nach geschehener That durch die Er= flarung zu beruhigen, daß man diefen Unschlag aus feinem andern Grunde bor ihr geheim gehalten, als um bei einem fo verhaften Geschäfte ihren Ramen gu schonen; aber eine Delikateffe konnte die Bunde nicht zuschließen, die ihrem Stolze geschlagen war. Um auf einmal allen abnlichen Rrankungen zu entgeben, von benen die gegenwärtige mahrscheinlich nur ein Borbote mar, schickte fie ihren Geheimschreiber, Machiavell, an den Sof ihres Bruders ab, ihre Entlaffung von der Regentschaft dort mit allem Ernste zu betreiben. Gie murde ihr ohne alle Schwierigkeit, doch mit allen Merkmalen feiner bochften Uchtung, bewilligt; er fete, bruckte er fich aus, feinen eigenen und der Provingen Bortheil bintan, um feine Schwefter zu verbinden. Gin Gefchent von dreißig taufend Thalern begleitete Diefe Bewilligung, und zwanzig taufend murden ihr zum jahrlichen Gehalte angewiesen. 1 Bugleich folgte ein Diplom fur ben Bergog

<sup>1</sup> Der ihr aber nicht fehr gewissenhaft scheint ausgezahlt worden zu fenn, wenn man anders einer Broschure trauen barf,

von Alba, das ihn an ihrer Statt zum Oberstatthalter der sämmtlichen Niederlande mit unumschränkter Bollsmacht erklärte. 4

Gar gern hatte Margaretha gesehen, daß ihr versöhnnt worden ware, ihre Statthalterschaft vor einer solennen Ständeversammlung niederzulegen; ein Bunsch, den sie dem Könige nicht undeutlich zu erkennen gab, aber nicht die Freude hatte, ihn in Erfüllung gebracht zu sehen. Ueberhaupt mochte sie das Feierliche lieben, und das Beispiel des Kaisers, ihres Baters, der in eben dieser Stadt das außerordentliche Schauspiel seiner Kronabdankung gegeben, schien unendlich viel Anlockens des für sie zu haben. Da es nun doch einmal von der höchsten Gewalt geschieden sehn mußte, so war ihr wenigstens der Wunsch nicht zu verargen, diesen Schritt mit möglichstem Glanze zu thun; und da ihr außerdem nicht entging, wie sehr der allgemeine Haß gegen den Herzog sie selbst in Bortheil gesetzt hatte, so sah sie

die noch bei ihren Lebzeiten im Orucke herauskam. (Sie führt den Titel: Discours sur la Blessure de Monseigneur, Prince d'Orange: 1582, ohne Oruckort, und steht in der kurfürstlichen Bibliothek zu Oresden.) Sie schmachte, heißt es hier, zu Namur im Elende, so schlecht unterstützt von ihrem Sohne (dem damaligen Gouverneur der Nicderslande), daß ihr Sekretär, Aldobrandin, selbst ihren das sigen Aufenthalt ein Exilium nenne. Aber, heißt es weiter, was konnte sie von einem Sohne Bessers erwarten, der ihr, als er sie noch sehr jung in Brüssel vesuchte, hinter dem Rücken ein Schnippchen schlug?

Strada 206, 207, 208. Meurs, Guil, Auriac, 40. Thuan, 539. Vigl. ad Hopper, XL, XLI, XLIV, Brief.

einem fo fcmeichelhaften, fo rubrenden Auftritte febn= fuchtig entgegen. Go gern batte fie bie Thranen ber Miederlander um die gute Beberrscherin fliegen feben, so gern auch die ihrigen dazu geweint, und fanfter ware fie unter bem allgemeinen Beileib vom Throne gestiegen. So wenig fie mahrend ihrer neunjahrigen Berwaltung auch gethan, das allgemeine Wohlwollen zu verdienen, als das Gluck fie noch umlächelte und die Bufriedenheit ihres Herrn alle ihre Wunsche begrenzte, so viel Werth hatte ce jest fur fie erlangt, ba ce bas Einzige mar, was ihr fur den Kehlschlag ihrer übrigen Soffnungen einigen Erfat geben konnte; und gern batte fie fich überredet, daß fie ein freiwilliges Opfer ihres guten Bergens und ihrer zu menschlichen Befinnung fur die Niederlander geworden fen. Da der Monarch weit babon entfernt war, durch eine Zusammenrottung der Das tion Gefahr zu laufen, um eine Grille feiner Schwester zu befriedigen, so mußte sie sich mit einem schriftlichen Abschiede von den Standen begnugen, in welchem fie ihre gange Bermaltung durchlief, alle Schwierigkeiten, mit benen fie zu kampfen gehabt, alle Uebel, Die fie durch ihre Gewandtheit verhutet, nicht ohne Ruhmredig= feit aufzählte, und endlich damit schloß, daß sie ein geendigtes Werk verlaffe, und ihrem Nachfolger nichts, als die Bestrafung der Verbrecher zu übermachen habe. Daffelbe mußte auch der Konig zu wiederholten Malen von ihr horen, und nichts murde gespart, bem Ruhme vorzubeugen, den die glucklichen Erfolge des Berzoge ihm unverdienterweise erwerben mochten. eigenes Berdienst legte fie als etwas Entschiedenes, aber zugleich als eine Laft, die ihre Bescheidenheit brudte, zu den Fußen des Konigs nieder.

Die unbefangene Nachwelt durfte gleichwohl Bedenfen tragen, diefes gefällige Urtheil ohne Ginschrankung gu unterschreiben; felbst wenn die vereinigte Stimme ihrer Zeitgenoffen, wenn bas Zeugniß ber Niederlande felbst dafur sprache, so wurde einem Dritten das-Recht nicht benommen fenn, es noch einer genauern Prufung zu unterwerfen. Das leicht bewegliche Gemuth des Bolks ift nur allzusehr geneigt, einen Kehler weniger fur eine Tugend mehr anzuschreiben, und unter bem Drucke eines gegenwartigen Uebels bas überstandene zu loben. Die gange Berabscheuungsfraft ber Niederlander schien sich an dem spanischen Namen erschöpft zu haben; bie Regentin als Urheberin eines Uebels anklagen, hieß bem Ronige und feinen Minister Fluche entziehen, die man ihnen lieber allein und vollständig gonnte; und Herzog Alba's Regiment in den Niederlanden war der rechte Standpunkt wohl nicht, bas Berdienst feiner Borgangerin zu prufen. Das Unternehmen mar allerbings nicht leicht, ben Erwartungen bes Monarchen zu entsprechen, ohne gegen die Rechte bes niederlandischen Bolks und die Pflichten der Menschlichkeit anzustoßen; aber im Rampfe mit diesen zwei widersprechenden Pflichs ten bat Margaretha feine von beiden erfullt, und der Nation augenscheinlich zu viel geschabet, um bem Ronige fo wenig zu nuten. Wahr ift's, fie unterdruckte endlich ben protestantischen Anhang, aber ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meurs. Guil. Auriac. 40. Strada 207. 208.

zufällige Ausbruch ber Bilberfturmerei that ihr babei großere Dienste, als ihre gange Politif. Durch ihre Reinheit trennte fie gmar ben Bund bes Abels, aber erft nachdem durch seine innere Zwietracht ber tobtliche Streich ichon an feiner Burgel gefcheben mar. Woran fie viele Jahre ihre gange Staatsfunst fruchtlos erschopft hatte, brachte eine einzige Truppenmerbung zu Stande, die ihr von Madrid aus befohlen murde. Gie übergab bem Bergoge ein beruhigtes Land; aber nicht zu laugnen ift ce, daß die Furcht vor feiner Unkunft das Befte babei gethan batte. Durch ihre Berichte fuhrte fie bas Confeil in Spanien irre, weil fie ihm niemals die Rrantheit, nur die Bufalle, nie ben Weist und die Sprache ber Nation, nur die Unarten der Parteien bekannt machte; ihre fehlerhafte Bermaltung rif bas Bolf zu Berbrechen bin, weil fie erbitterte, ohne genugsam zu fchrekfen; sie führte den verderbenden Bergog von Alba über das Land herbei, weil fie den Konig auf den Glauben gebracht hatte, daß die Unruben in den Provingen mes niger ber Barte feiner Berordnungen, als ber Unguberlaffigkeit bes Werkzeuges, bem er die Bollftreckung berfelben anvertraut batte, beizumeffen fenen. Margaretha besaß Geschicklichkeit und Beift, eine gelernte Staatskunft auf einen regelmäßigen Kall mit Keinheit anzuwenden, aber ihr fehlte ber schopferische Ginn, fur einen neuen und außerordentlichen Kall eine neue Marime zu erfinden, oder eine alte mit Weisheit zu übertres ten. In einem Lande, wo die feinste Staatekunft Redlich feit mar, batte fie den unglucklichen Ginfall, ihre hinterliftige italienische Politit zu uben, und facte baburch ein verderbliches Miftrauen in die Gemutber, Die Nachgiebigkeit, die man ihr fo freigebig jum Berbienste anrechnet, hatte der herzhafte Widerstand der Nation ihrer Schwäche und Zaghaftigkeit abgepreßt; nie hat sie sich aus felbstgebornem Entschluffe uber ben Buchstaben der koniglichen Befehle erhoben, nie den barbarifchen Sinn ihres Auftrags aus eig ner fcboner Menschlichkeit migverstanden. Selbst die wenigen Bewilligungen, wozu die Roth fie zwang, gab fie mit unsicherer zuruckgezogener Sand, als hatte sie gefürchtet. guviel zu geben, und fie verlor die Frucht ihrer Wohlthaten, weil fie mit filziger Genauigkeit baran ftummelte. Was fie zu wenig war in ihrem gangen übrigen Leben, war fie zu viel auf dem Throne - eine Frau. Es stand bei ihr, nach Granvella's Vertreibung, Die Bohlthaterin des niederlandischen Bolks zu werden, und fie ift es nicht geworden. Ihr hochstes Gut mar bas Bohlgefallen ihres Konigs, ihr bochftes Ungluck feine Migbilligung; bei allen Borgugen ihres Beiftes bleibt sie ein gemeines Geschopf, weil ihrem Bergen der Adel fehlte. Mit vieler Mäßigung ubte sie eine traurige Gewalt, und beflectte durch keine willkuhrliche Graus samkeit ihre Regierung; ja, batte es bei ihr gestanden, fie wurde immer menschlich gehandelt haben. Spat nachher, als ihr Abgott, Philipp der Zweite, ihrer lange vergeffen hatte, bielt das niederlandische Bolk ihr Gedachtniß noch in Ehren; aber fie mar ber Glorie bei weitem nicht werth, die ihres Nachfolgers Unmenschlichkeit um fie verbreitete. Sie verließ Bruffel gegen Ende bes Christmonats 1567, und murde bon bem

Herzoge bis an die Grenze Brabants geleitet, ber sie hier unter dem Schutze des Grafen von Mannsfeld verließ, um desto schneller nach der Hauptstadt zuruckszukehren, und sich dem niederländischen Bolke nunmehr als alleinigen Regenten zu zeigen.

-0000

## Beilagen.



## Prozess und Hinrichtung der Grafen von Egmont und von Hoorn.

Beide Grafen wurden einige Wochen nach ihrer Berhaftung unter einer Esforte bon dreitausend spanis schen Soldaten nach Gent geschafft, wo sie langer als acht Monate in der Citadelle vermahrt wurden. Ihr Prozest murde in aller Korm von dem Rathe ber 3mblfe. ben der Herzog zu Untersuchungen über die vergangenen Unruhen in Bruffel niedergesett hatte, borgenommen, und der Generalprofurator, Johann du Bois, mußte die Anklage aufsetzen. Die, welche gegen Lymont gerichtet war, enthielt neunzig verschiedene Klagpunkte, und sechzig die andere, welche den Grafen von zoorn auging. Es wurde zu weitlaufig fenn, fie bier angufuhren; auch find oben schon einige Muster bavon gegeben worden. Jede noch so unschuldige Handlung, jede Unterlaffung wurde aus dem Gesichtspunkte betrachtet, ben man gleich im Gingange festgesett hatte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Auffan erschien zuerst im 8ten Hefte der Thalia. Schiller's sammtl. Werke, VIII. Wb.

won Oranien, getrachtet haben follten, das königliche Ansehn in den Niederlanden über den Haufen zu wersen, und sich selbst die Regierung des Landes in die Hande zu spielen." Granvella's Vertreibung, Egmonts Absendung nach Madrid, die Conförderation der Gensen, die Bewilligungen, welche sie in ihren Statthaltersschaften den Protestanten ertheilt — alles dieses mußte nun in Hinsicht auf jenen Plan geschehen senn, Alles Zusammenhang haben. Die nichtsbedeutendsten Kleinigskeiten wurden dadurch wichtig, und eine vergistete die andere. Nachdem man zur Vorsorge die meisten Artikel schon einzeln als Verbrechen beleidigter Majestät behandelt hatte, so konnte man um so leichter aus allen zussammen dieses Artheil herausbringen.

Jedem der beiden Gefangenen wurde die Anklage zugeschiekt, mit dem Bedeuten, binnen funf Tagen darauf zu antworten. Nachdem sie dieses gethan, erstaubte man ihnen, Desensoren und Prokuratoren anzusuchmen, denen freier Zutritt zu ihnen verstattet wurde. Da sie des Verbrechens der beleidigten Majestät angesklagt waren, so war es keinem ihrer Freunde erlaubt, sie zu sehen. Graf Egmont bediente sich eines Herrn von Landas und einiger geschickten Rechtsgelehrten aus Brufsel.

Ihr erster Schritt war, gegen das Gericht zu protestiren, das über sie sprechen sollte, da sie als Ritter bes goldenen Bließes nur von dem Könige selbst, als dem Großmeister dieses Ordens, gerichtet werden konnten. Aber diese Protestation wurde verworsen, und darauf gedrungen, daß fie ihre Zeugen vorbringen follten, widris genfalls man in contumaciam gegen fie fortfahren wurde. Egmont hatte auf zwei und achtzig Punkte mit ben befriedigenoften Grunden geantwortet; auch ber Graf von Boorn beantwortete seine Anklage Punkt fur Punkt. Rlagschrift und Rechtfertigung find noch vorhanden; jedes unbefangene Tribunal wurde sie auf eine folche Bertheidigung freigesprochen haben. Der Kiskal brang auf ihre Zeugniffe, und Herzog Alba ließ wiederholte Defrete an fie ergeben, damit zu eilen. Gie zogerten bon einer Woche gur andern, indem fie ihre Protestationen gegen die Unrechtmäßigkeit des Gerichts erneuerten. Endlich fette ihnen ber Bergog noch einen Termin bon neun Tagen, ihre Zeugnisse vorzubringen; nachdem fie auch diese hatten verftreichen laffen, wurden fie fur überwiesen und aller Bertheidigung verluftig erklart.

Während daß dieser Proces betrieben wurde, verstielten sich die Verwandten und Freunde der beiden Grasen nicht müßig. Lymonts Gemahlin, eine gesborne Herzogin von Bayern, wandte sich mit Vittsschriften an die deutschen Reichsfürsten, an den Raiser, an den König von Spanien; so auch die Gräsin von Joorn, die Mutter des Gesangenen, die mit den ersten fürstlichen Familien Deutschlands in Freundschaft oder Verwandtschaft siand. Alle protestirten laut gegen dies ses gesetzwidrige Versahren, und wollten die deutsche Keichsserischeit, worauf der Gras von Joorn, als Reichsseraf, noch besondern Auspruch machte, die niederländische Freiheit, und die Privilegien des Ordens vom goldenen Vließe dagegen geltend machen. Die Gräsin

von Egment brachte fast alle Hose sur ihren Gemahl in Bewegung; der König von Spanien und sein Statts halter wurden von Intercesssonen belagert, die von einem zum andern gewiesen, und von beiden verspottet wurden. Die Gräsin von Zoorn sammelte von allen Rittern des Bließes aus Spanien, Deutschland, Italien Cerstificate zusammen, die Privilegien des Ordens dadurch zu erweisen. Alba wies sie zurück, indem er erklärte, daß sie in dem jetzigen Falle keine Kraft hätten. "Die "Berbrechen, deren man die Grasen beschuldigte, seven win Angelegenheiten der niederländischen Provinzen beganzen, und er, der Herzog, von dem Könige über alle miederländischen Angelegenheiten Zum alleinigen Richter "gesetzt."

Bier Monate hatte man dem Fisfal zu seiner Klagsschrift eingeräumt, und fünse wurden den beiden Grasen zu ihrer Vertheidigung gegeben. Aber anstatt Zeit und Mühe durch Herbeischaffung ihrer Zeugnisse, die ihnen wenig genützt haben würden, zu verlieren, verloren sie sie lieber durch Protestationen gegen ihre Richter, die ihnen noch weniger nützten. Durch jene hätten sie doch wahrscheinlich das letzte Urtheil verzögert, und in der Zeit, die sie badurch gewannen, hätten die frästigen Verwendungen ihrer Freunde vielleicht doch noch von Wirkung seyn können; durch ihr hartnäckiges Beharren auf Verwersung des Gerichts gaben sie dem Herzoge die Gelegenheit an die Hand, den Prozest zu verkürzen. Nach Ablauf des letzten äußersten Termins, am Isten Junius 1568, erklärte sie der Rath der Zwölse für

schuldig, und am 4ten dieses Monats folgte bas lette Urtheil gegen fie.

Die Hinrichtung von funfundzwanzig edeln Niederländern, welche binnen drei Tagen auf dem Markte zu Bruffel enthauptet wurden, war das schreckliche Borspiel von dem Schicksale, welches beide Grafen erwartete. Johann Casembrot von Beckerzeel, Sekretär bei dem Grasen von Lymont, war einer dieser Unglücklichen, welcher für seine Treue gegen seinen Herrn, die er auch auf der Folter standhaft behauptete, und für seinen Eiser im Dienste des Königs, den er gegen die Bilderstürmer bewiesen, diesen Lohn erhielt. Die Uebrigen waren entweder bei dem geusischen Aussstade mit den Wassen in der Hand gesangen, oder wegen ihres ehemaligen Antheils an der Bittschrift des Adels als Hochverräther eingezogen und verurtheilt worden.

Der Herzog hatte Ursache, mit Bollstreckung ber Sentenz zu eilen. Graf Ludwig von Nassau hatte bem Grafen von Aremberg bei dem Kloster Heiligerlee in Gröningen ein Treffen geliefert, und das Glück gehabt, ihn zu überwinden. Gleich nach dem Siege war er vor Gröningen gerückt, welches er belagert hielt. Das Glück seiner Waffen hatte den Muth seines Anshangs erhoben, und der Prinz von Oranien, sein Bruder, war mit einem Heere nahe, ihn zu untersstützen. Alles dies machte die Gegenwart des Herzogs in diesen entlegenen Provinzen nothwendig; aber ehe das Schicksal zweier so wichtiger Gefangenen entschieden war, durste er es nicht wagen, Brüstel zu verlassen.

Die gange Nation war ihnen mit einer enthusiaftischen Ergebenheit zugethan, Die durch ihr ungludliches Schickfal nicht wenig vermehrt ward. Auch der ftreng fatholifche Theil gonnte bem Berzoge ben Triumph nicht, zwei fo wichtige Manner zu unterbruden. Gin einziger Bortheil, den die Baffen der Rebellen uber ihn bavontrugen, ober auch nur bas bloge erdichtete Berucht bavon in Bruffel war genug, eine Revolution in diefer Stadt zu bewirken, wodurch beide Grafen in Freiheit gefett wurden. Dazu kam, bag ber Bittschriften und Interceffionen, Die von Seiten ber beutschen Reiches furften bei ihm sowohl, als bei dem Konige in Spanien, einliefen, taglich mehr wurden, ja, daß Raifer Marimilian II. felbst ber Graffin von Lamont versichern lich: "fie habe fur das Leben ihres Gemahls nichts zu beforgen," welche wichtige Berwendungen ben Konig endlich boch jum Bortheil ber Gefangenen umstimmen konnten. Ja, ber Konig konnte vielleicht, im Bertrauen auf die Schnelligkeit feines Statthaltere, ben Vorstellungen so vieler Fursten zum Schein nachgeben, und bas Tobesurtheil gegen bie Gefangenen aufheben, weil er fich versichert hielt, daß diese Gnade ju fpåt fommen murbe. Grunde genug, daß ber Bergog mit ber Bollftreckung ber Sentenz nicht faumte, sobald fie gefällt war.

Gleich ben andern Tag wurden beibe Grafen unter einer Bedeckung von dreitausend Spaniern aus der Citadelle von Gent nach Bruffel gebracht, und im Brobthause auf dem großen Markte gefangen gessetzt. Um andern Morgen wurde der Rath der Unruhen

versammelt; ber Bergog erschien, gegen seine Bewohnbeit, felbst, und die beiden Urtheile, couvertirt und verffegelt, murben bon bem Sefretar Prang erbrochen und bffentlich abgelesen. Beide Grafen waren ber beleidigten Majestat schuldig erkannt, weil fie bie abscheuliche Berschwörung des Prinzen von Oranien begunftigt und befordert, die confoderirten Edelleute in Ochut genommen, und in ihren Statthalterschaften und anbern Bedienungen bem Ronige und ber Rirde Schlecht gedient hatten. Beide follten offentlich enthauptet, ihre Ropfe auf Spiefe gesteckt und ohne ausbrucklichen Befehl des Bergogs nicht abgenommen werden. Alle ihre Guter, Lehen und Rechte waren dem koniglichen Fiskus zugesprochen. Das Urtheil war bon dem Bergog allein und dem Sefretar Pranz unterzeichnet, ohne daß man fich um die Beistimmung der übrigen Kriminalrathe bemuht batte.

In der Nacht zwischen dem 4ten und 5ten Junius brachte man ihnen die Sentenz in's Gefängniß, nacht dem sie schon schlasen gegangen waren. Der Herzog hatte sie dem Bischose von Opern, Martin Rithov, eingehändigt, den er ausdrücklich darum nach Brüssel kommen ließ, um die Gefangenen zum Tode zu bereiten. Als der Bischos diesen Auftrag erhielt, warf er sich dem Herzoge zu Füßen und flehte mit Thränen in den Augen um Gnade — um Ausschub wenigstens für die Gefangenen; worauf ihm mit harter zorniger Stimme geantwortet wurde, daß man ihn nicht von Opern gerusen habe, um sich dem Urtheile zu widersetzen,

fondern um es den ungludlichen Grafen burch feinen Bufpruch zu erleichtern.

Dem Grafen von Lamont zeigte er das Todes: urtheil zuerst vor. "Das ist furmahr ein strenges Urstheil!" rief ber Graf bleich und mit entsetter Stimme. "Co schwer glaubte ich Se. Majestat nicht beleidigt nu haben, um eine folche Behandlung zu verdienen. 29Muß es aber fenn, fo unterwerfe ich mich biefem "Schickfale mit Ergebung. Moge biefer Tod meine "Cunden tilgen, und weder meiner Gattin noch meinen "Rindern zum Nachtheile gereichen! Dieses wenigstens nalaube ich fur meine vergangenen Dienste erwarten gu "konnen. Den Tod will ich mit gefaßter Geele er-"leiben, weil ce Gott und bem Konige fo gefällt." -Er brang hierauf in den Bischof, ihm ernstlich und aufrichtig zu fagen, ob feine Gnade zu hoffen fen? 2118 ibm mit Dein geantwortet murde, beichtete er, und empfing bas Saframent von bem Priefter, bem er bie Meffe mit febr großer Undacht nachsprach. Er fragte ibn, welches Gebet wohl bas befte und rubrendfte fenn wurde, um fich Gott in feiner letten Stunde gu empfehlen. Da ihm biefer antwortete, bag fein einbringenderes Gebet fen, als bas, welches Chriftus, ber herr, felbst gelehrt habe, bas Bater Unfer, fo schickte er fich fogleich an, es berzusagen. Der Bedanke an seine Familie unterbrach ibn; er ließ fich Feber und Dinte geben, und schrieb zwei Briefe, einen an seine Gemablin, ben andern an ben Konig nach Spanien, welcher lettere also lautete:

## Gire!

Diesen Morgen habe ich bas Urtheil angehort, welches Em. Majestät gefallen hat, über mich aussprechen zu laffen. Go weit ich auch immer bavon entfernt gewesen bin, gegen die Person oder den Dienst Em. Majeståt, oder gegen die einzig mahre, alte und fatholische Religion etwas zu unternehmen, so unterwerfe ich mich bennoch bem Schickfale mit Gebuld, welches Gott gefallen hat, über mich zu verhängen. Sabe ich mabrend ber vergangenen Unruhen etwas zus gelaffen, gerathen ober gethan, mas meinen Pflichten zu widerstreiten scheint, so ift es gewiß aus der besten Meinung geschehen, und mir durch den 3wang ber Umftande abgedrungen worden. Darum bitte ich Em. Majeståt, es mir zu vergeben, und in Rucksicht auf meine vergangenen Dienste mit meiner unglucklichen Gattin und meinen armen Kindern und Dienftleuten Erbarmen zu tragen. In dieser festen hoffnung empfehle ich mich ber unendlichen Barmbergigkeit Gottes.

Bruffel, den 5ten Juni 1568, dem letzten Angens blick nabe.

## Ew. Majestät

treuester **Lafall** und Diener **Lamoral**, Graf von **Lamont**.

Diesen Brief empfahl er dem Bischose auf's Dringendste; um sicherer zu geben, schickte er noch eine eigenhandige Copie desselben an den Staatsrath Viglius, den billigsten Mann im Senate, und es ist nicht zu zweiseln, daß er dem Konige wirklich übergeben worden. Die Familie des Grasen erhielt nachher alle ihre Guter,

Leben und Rechte gurud, bie, fraft bes Urtheile, bem toniglichen Fiefus heimgefallen waren.

Unterdeffen hatte man auf dem Markte zu Bruffel vor dem Stadthause ein Schaffot aufgeschlagen, auf welchem zwei Stangen mit eifernen Spiken befestigt murden, Alles mit schwarzem Tuche bedeckt. 3wei und zwanzig Fahnen spanischer Garnisen umgaben bas Gerufte, eine Vorsicht, die nicht überfluffig war. Zwischen gehn und elf Uhr erschien die spanische Wache im Bims mer des Grafen; fie mar mit Strangen verfeben, ibm, ber Gewohnheit nach, die Bande bamit zu binden. Er verbat fich diefes, und erklarte, daß er willig und bereit fen, ju fterben. Bon feinem Wamms hatte er selbst den Kragen abgeschnitten, um dem Rachrichter fein Umt zu erleichtern. Er trug einen Nachtrock von rothem Damaft, über biefem einen ichwarzen fpanischen Mantel mit goldnen Treffen verbramt. Go erschien er auf bem Gerufte. Don Julian Romero, Maitre be Camp, ein spanischer Hauptmann, mit Namen Salinas, und ber Bischof von Apern folgten ihm hinauf. Der Grand Prevot des Sofes, einen rothen Stab in der Sand, faß zu Pferde am Jufe des Geruftes; ber Radrichter mar unter demfelben verborgen.

Egmont hatte Anfangs Luft bezeugt, von bem Schaffot eine Anrede an das Bolf zu halten. Als ihm aber der Bischof vorstellte, daß er entweder nicht gehört werden, oder, wenn dies auch geschahe, bei der gegenwärtigen gefährlichen Stimmung des Bolkes leicht zu Gewaltthätigkeiten Anlaß geben konnte, die seine Freunde nur in's Verderben sturzen wurden, so ließ er

bieses Borhaben sahren. Er ging einige Augenblicke lang mit eblem Anstande auf dem Gerüste auf und nieder, und beklagte, daß es ihm nicht vergönnt sen, für seinen König und sein Vaterland einen rühmlichern Tod zu sterben. Bis auf den letzten Augenblick hatte er sich noch nicht überreden können, daß es dem Könige mit diesem strengen Versahren Ernst sen, und daß man es weiter, als bis zum bloßen Schrecken der Execution treiben würde. Wie der entscheidende Augenblick herannahte, wo er das letzte Sakrament empfangen sollte, wie er harrend herumsah und noch immer nichts ersolgte, so wandte er sich an Julian Romero, und fragte ihn noch einmal, ob keine Begnadigung für ihn zu hoffen sen? Julian Romero zog die Schultern, sah zur Erde und schwieg.

Da biß er die Zahne zusammen, warf seinen Mantel und Nachtrock nieder, kniete auf das Kissen und schickte sich zum letzten Gebet an. Der Bischof ließ ihn das Krucifix kuffen und gab ihm die letzte Delung, worauf ihm der Graf ein Zeichen gab, ihn zu verlassen. Er zog alsdann eine seidene Mütze über die Augen und erwartete den Streich. — Ueber den Leichnam und das fließende Blut wurde sogleich ein schwarzes Tuch gesworfen.

Ganz Bruffel, das sich um das Schaffot drängte, fühlte den tödtlichen Streich mit. Laute Thränen unterbrachen die fürchterlichste Stille. Der Herzog, der der Hinrichtung aus einem Fenster zusah, wischte sich die Augen.

Balb barauf brachte man ben Grafen von zoorn. Dieser, von einer heftigern Gemuthkart als sein Freund und durch mehr Gründe zum Hasse gegen den König gereizt, hatte das Urtheil mit weniger Gelassenheit empfangen, ob es gleich gegen ihn in einem geringern Grade unrecht war. Er hatte sich harte Aeuserungen gegen den König erlaubt, und mit Mühe hatte ihn der Bischof dahin vermocht, von seinen letzten Augenblicken einen bessern Gebrauch zu machen, als sie in Berswünschungen gegen seine Feinde zu verlieren. Endlich sammelte er sich doch, und legte dem Bischose seine Beichte ab, die er ihm Aufangs verweigern wollte.

Unter der nämlichen Begleitung, wie sein Freund, bestieg er das Gerüste. Im Borübergehen begrüste er viele aus seiner Bekanntschaft; er war ungebunden, wie Egmont, in schwarzem Wamms und Mantel, eine mailändische Mütze von eben der Farbe auf dem Ropfe. Als er oben war, warf er die Augen auf den Leichnam, der unter dem Tucke lag, und fragte einen der Umstehenden, ob es der Körper seines Freundes sep? Da man ihm dieses bejahet hatte, sagte er einige Worte spanisch, warf seinen Mantel von sich und kniete auf das Kissen. — Alles schrie laut auf, als er den tödtlichen Streich empfing.

Beibe Ropfe wurden auf die Stangen gestedt, die über dem Gerufte aufgepflanzt waren, wo sie bis nach drei Uhr Nachmittags blieben, aledann herabgenommen und mit den beiben Korpern in bleiernen Sargen beis gesetzt wurden.

Die Gegenwart so vieler Auflaurer und Henker, als das Schaffot umgaben, kounte die Burger von Bruffel nicht abhalten, ihre Schnupftucher in das herabstromende Blut zu tauchen und diese theure Resliquie mit nach Hause zu nehmen.

## Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. '

Es ist ein anziehendes Schauspiel, den menschlichen Erfindungsgeist mit einem machtigen Elemente im Kampfe zu erblicken, und Schwierigkeiten, welche gesmeinen Fähigkeiten unübersteiglich sind, durch Klugheit, Entschlossenheit und einen standhaften Willen besiegt zu sehen. Weniger anziehend, aber desto belehrender ist das Schauspiel des Gegentheils, wo der Mangel jener Eigenschaften alle Anstrengungen des Genies vereitelt, alle Gunst der Jufälle fruchtlos macht, und weil er ihn nicht zu benutzen weiß, einen schon entschiedenen Ersolg vernichtet. Beispiele von Beidem liesert uns die berühmte Blokade der Stadt Antwerpen durch die Spanier beim Ablauf des sechzehnten Jahrhunderts, welcher dieser blühenden Handelsstadt ihren Wohlstand

<sup>1</sup> Diefer Auffan murbe guerft in ben Goren, Sabrgang 1795, Et. 4 und 5 gebruckt.

unwiederbringlich raubte, dem Feldherrn hingegen, der sie unternahm und aussuhrte, einen unsterblichen Namen erwarb.

3wolf Jahre ichon dauerte der Krieg, durch welchen bie nordlichen Provinzen Belgiens Anfangs bloß ihre Glaubenöfreiheit und ftandischen Privilegien gegen die Eingriffe des spanischen Statthalters, gulett aber die Unabhangigkeit ihres Staats von der fpanifchen Krone gu behaupten ftrebten. Die vollig Sieger, aber auch nie gang besiegt, ermudeten sie die spanische Tapferkeit burch langwierige Rriegsoperationen auf einem ungunstigen Boden, und erschopften ben herrn beider Indien, indem fie felbst Bettler hießen und es zum Theil wirklich waren. 3war hatte fich ber Gentifche Bund wieder aufgelost, der die sammtlichen, sowohl fatholis schen als protestantischen Niederlande in einen gemeinschaftlichen und, wenn er batte Bestand haben konnen, unüberwindlichen Korper verband; aber anftatt diefer unsichern und unnaturlichen Berbindungen waren die nordlichen Provinzen im Jahr 1579 in eine besto engere Union zu Utrecht getreten, bon ber fich eine langere Dauer erwarten ließ, ba fie burch ein gleiches Staates und Religiones Intereffe gefnupft und gufams mengehalten murde. Was die neue Republik burch diese Trennung von den katholischen Provinzen an Ums fang verloren, das hatte fie an Innigkeit der Berbinbung, an Ginheit ber Unternehmungen, an Energie ber Ausführung gewonnen, und ein Gluck mar es fur fie, bei Beiten zu verlieren, mas mit Aufwendung aller Rrafte doch niemals hatte behanptet werden fonnen.

Der größte Theil ber mallonischen Provinzen war bald freiwillig, bald durch die Waffen bezwungen, im Jahr 1584 unter bie Berrichaft ber Spanier gurude gekehrt; nur in den nordlichen Gegenden hatte fie noch immer nicht festen Buß faffen konnen. Gelbft ein betrachtlicher Theil von Brabant und Flandern widerstand noch hartnäckig den Waffen des Herzogs Alexander von Parma, der die innere Regierung der Provinzen und das Obercommando ber Armee mit eben fo viel Rraft als Alugheit verwaltete, und burch eine Reihe bon Siegen den spanischen Ramen auf's Reue in Uns sehn gebracht batte. Die eigenthumliche Organisation bes Landes, welche ben Bufammenhang ber Stadte unter einander und mit der Gee durch fo viele Kluffe und Canale begunftigt, erschwerte jede Eroberung, und ber Befitz eines Plates fonnte nur burch ben Befitz eines andern errungen werden. Go lange biefe Com: munikation nicht gehemmt mar, konnten Solland und Seeland mit leichter Mube ihre Bundesverwandten schuten, und zu Waffer sowohl als zu Lande mit allen Bedurfniffen reichlich verforgen, daß alle Tapferfeit nichts half, und die Truppen des Konigs durch langwierige Belagerungen vergeblich aufgerieben murben.

Unter allen Stadten Brabants war Antwerpen die wichtigste, sowohl durch ihren Reichthum, ihre Bolksmenge und ihre Macht, als durch ihre Lage an dem Anefluß der Schelde. Diese große und menschenreiche Stadt, die in diesem Zeitraume über achtzigtausend Einwohner zählte, war eine der thätigsten Theilnehmerinnen an dem niederländischen Staatenbunde, und

hatte sich im Lause dieses Kriegs durch einen undandigen Freiheitsssinn vor allen Städten Belgiens außgezeichnet. Da sie alle drei christlichen Kirchen in ihrem Schoose hegte, und dieser uneingeschränkten Religionsfreiheit einen großen Theil ihres Wohlstandes verdankte, so hatte sie auch bei weitem am meisten von der spanischen Herrschaft zu befürchten, welche die Religionsfreiheit aufzuheben und durch die Schrecken des Inquisitionsgerichts alle protestantischen Kausseute von ihren Märkten zu verscheuchen drohte. Die Brutalität spanischer Besatzungen kannte sie überdies schon aus einer schrecklichen Erfahrung, und es war leicht vorherzusehen, daß sie sich dieses unerträglichen Joches, wenn sie es einmal sich hatte auslegen lassen, im ganzen Lause des Kriegs nicht mehr entledigen würde.

So große Ursachen aber die Stadt Antwerpen hatte, die Spanier aus ihren Mauern entfernt zu halten, so wichtige Grunde hatte der spanische Feldherr, sich dersselben, um welchen Preis es auch sen, zu bemächtigen. An dem Besitze dieser Stadt hing gewissermaßen der Besitz des ganzen brabantischen Landes, welches sich größtentheils durch diesen Canal mit Getreide aus Seeland versorgte, und durch Einnahme derselben verssicherte man sich zugleich die Herrschaft der Schelde. Dem brabantischen Bunde, der in dieser Stadt seine Bersammlungen hielt, wurde mit derselben seine wichstigste Stütze entzogen, der gefährliche Einsluß ihres Beispiels, ihrer Rathschläge, ihres Geldes auf die ganze Partei gehemmt, und in den Schätzen ihrer Beswohner den Kriegsbedursniffen des Königs eine reiche

Huffsquelle aufgethan. Der Fall berselben mußte früher ober später den Fall des ganzen Brabants nach sich ziehen, und das Uebergewicht der Macht in diesen Gegenden entscheidend auf die Seite des Königs neigen. Durch die Stärke dieser Gründe bewogen, zog der Herzog von Parma im Juli 1584 seine Macht zussammen, und rückte von Dornick, wo er stand, in ihre Nachbarschaft heran, in der Absicht, sie zu belagern.

Aber sowohl die Lage als die Befestigung biefer Stadt ichienen jedem Angriffe Trot zu bieten. Bon der brabantischen Seite mit unersteiglichen Werken und mafferreichen Graben umschlossen, von der flandrischen burch den breiten und reißenden Strom ber Schelbe gedeckt, fonnte fie mit fturmender Sand nicht bezwungen werden; und eine Stadt von diesem Umfange einzuschließen, schien eine breimal großere Landmacht, als ber Bergog beisammen batte, und noch überdies eine Flotte zu erfordern, die ihm ganglich fehlte. Nicht genug, daß ihr ber Strom, bon Gent aus, alle Bedurfniffe im Ueberfluffe zuführte, fo offnete ihr ber namliche Strom noch einen leichten Busammenhang mit bem angrenzenden Seeland. Denn ba fich die Blut ber Mordfee bis weit hinein in die Schelde erftredt, und den Lauf derfelben periodifch umfehrt, fo genießt Untwerpen den gang eigenthumlichen Bortheil, daß ihr ber nämliche Fluß zu verschiedenen Zeiten in zwei ente gegengesetten Richtungen zuftromt. Dazu fam, baß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan, Hist. Tom. H. 527. Grot. Hist. de rebus Belgicis, 84.

Die umliegenden Stadte Bruffel, Decheln, Gent, Dens bermonde und andere bazumal noch alle in den Banden bes Bundes waren, und auch von der Landseite die Bufuhr erleichtern konnten. Es bedurfte also zwei ver-Schiedener Beere an beiden Ufern des Stroms, um die Stadt zu Lande blofiren und ihr ben Busammenhang mit Flandern und Brabant abzuschneiden; es bedurfte zugleich einer hinlanglichen Anzahl von Schiffen, um die Schelde sperren, und alle Bersuche, die von Seeland aus zum Entfat berfelben unfehlbar gemacht werden wurden, vereiteln zu konnen. Aber die Armee bes Herzogs war durch ben Krieg, ben er noch in andern Diffriften zu fuhren hatte, und burch die vielen Besatzungen, die er in den Stadten und Keftungen batte gurudlaffen muffen, bis auf zehntaufend Mann Rugvolf und fiebenzehnhundert Pferde geschmolzen, eine viel zu geringe Macht, um zu einer Unternehmung von diesem Umfange hinzureichen. Noch dazu fehlte es Diefen Truppen an dem Nothwendigsten, und bas Musbleiben des Goldes hatte sie langst schon zu einem geheimen Murren gereizt, welches stundlich in eine offenbare Meuterei auszubrechen brohte. Wenn man sich endlich, trot aller diefer hindernisse, an die Belagerung wagte, so hatte man Alles von den feindlichen Festungen zu befurchten, die man im Ruden ließ, und benen es ein Leichtes fenn mußte, burch lebhafte Ausfälle eine fo febr vertheilte Armee zu beunruhigen, und durch Abschneidung ber Zufuhr in Mangel zu versetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada de Bello Belgico. Dec. II. Lib. VI.

Alle diese Grunde machte der Kriegsrath geltend, dem der Herzog von Parma sein Vorhaben jetzt ersöffnete. So groß auch das Vertrauen war, das man in sich selbst und in die erprobte Fähigkeit eines solchen Heersührers setzte, so machten doch die erfahrensten Generale kein Geheimniß daraus, wie sehr sie an einem glücklichen Ausschlage verzweiselten. Nur zwei aussgenommen, welche die Kühnheit ihres Muths über jede Bedenklichkeit hinwegsetzte, Lapizucchi und Monstragon, widerriethen alle ein so missliches Wagestück, wobei man Gefahr lief, die Frucht aller vorigen Siege und allen erworbenen Kriegsruhm zu verscherzen.

Aber Einwurfe, welche er fich felbst schon gemacht und auch schon beantwortet hatte, konnten ben Bergog von Parma in seinem Vorsatze nicht wankend machen. Dicht aus Unwiffenheit ber damit verknupften Befahren, noch aus leichtsinniger Ueberschatzung feiner Rrafte batte er ben fuhnen Unschlag gefaßt. Jener genialische Inftinkt,' ber ben großen Menschen auf Babnen, die der fleine entweder nicht betritt, oder nicht endigt, mit glucklicher Sicherheit leitet, erhob ihn uber alle 3meifel, die eine kalte aber eingeschrankte Klugbeit ibm entgegenftellte, und ohne feine Generale überzeugen ju konnen, erkannte er die Wahrheit feiner Berechnung in einem bunkeln, aber barum nicht weniger fichern Gefühle. Gine Reihe glucklicher Erfolge hatte feine Buberficht erhoben, und ber Blick auf seine Urmee, die an Mannszucht, Uebung und Tapferkeit in bem bamaligen Europa nicht ihresgleichen hatte, und von einer Auswahl ber trefflichsten Offiziere commandirt murde, crlaubte ihm keinen Augenblick, der Furcht Raum zu geben. Denen, welche ihm die geringe Anzahl seiner Truppen entgegensetzten, gab er zur Antwort, daß an einer noch so langen Pike doch nur die Spike tödte, und daß es bei militärischen Unternehmungen mehr auf die Kraft ankomme, welche bewege, als auf die Masse, welche zu bewegen sen. Er kannte zwar den Mismuth seiner Truppen, aber er kannte zwar den Gehorsam; und dann hoffte er ihren Privatbeschwerden am besten dadurch zu begegnen, daß er sie durch eine wichtige Unternehmung beschäftigte, durch den Glanz derselben ihre Ruhmbegierde, und durch den hohen Preis, den die Eroberung einer so begüterten Stadt versprach, ihre Habsucht erregte.

In dem Plane, den er sich nun zur Belagerung entwarf, suchte er allen jenen mannichfaltigen Hindernissen mit Nachdruck zu begegnen. Die einzige Macht, durch welche man hossen konnte, die Stadt zu bezwinsgen, war der Hunger; und diesen surchtbaren Feind gegen sie aufzuregen, mußten alle Zugange zu Wasser und zu Lande verschlossen werden. Um ihr für's Erste jeden Zusluß von Seeland aus, wenn auch nicht ganz abzuschneiden, doch zu erschweren, wollte man sich aller der Basteien bemächtigen, welche die Antwerper an beiden Ufern der Schelbe zur Beschützung der Schissssahrt angelegt hatten, und, wo es anging, neue Schanzen auswersen, von denen aus die ganze Länge des Stroms beherrscht werden könnte. Damit aber die

<sup>1</sup> Strada loc. cit. 553.

Stadt nicht unterdessen von dem innern Lande die Besdurfnisse ziehen mochte, die man ihr von der Seeseite abzuschneiden suchte, so sollten alle umliegenden Stadte Brabants und Flanderns in den Plan der Belagerung mit verwickelt, und der Fall Antwerpens auf den Fall aller dieser Platze gegründet werden. Ein kühner, und, wenn man die eingeschränkte Macht des Herzogs besdenkt, beinahe ausschweisender Entwurf, den aber das Genie seines Urhebers rechtsertigte, und das Glück mit einem glänzenden Ausgange krönte.

Weil aber Zeit erfordert wurde, einen Plan von biesem Umfange in Erfullung zu bringen, so begnugte man fich einstweilen, an den Canalen und Aluffen, welche Antwerpen mit Dendermonde, Gent, Mecheln, Bruffel und andern Plagen in Berbindung fegen, gabl= reiche Bafteien anzulegen und badurch die Bufuhr zu erschweren. Zugleich murden in der Rabe diefer Stadte, und gleichfam an den Thoren berfelben, fpanische Besatzungen eingugrtirt, welche bas platte Land vermufteten, und durch ihre Streifereien die Gegenden umber unficher machten. Go lagen um Gent allein gegen breitausend Mann berum, und nach Verhaltniß um die übrigen. Auf diese Urt, und vermittelft der ge= beimen Berftandniffe, die er mit den katholischegefinnten Einwohnern derfelben unterhielt, hoffte ber Bergog, ohne fich felbst zu schwächen, biefe Stadte nach und nach zu erschöpfen, und durch die Drangsale eines

<sup>1</sup> Strada Dec. II. Lib. VI.

kleinen aber unaufhörlichen Krieges, auch ohne eine formliche Belagerung, endlich zur Uebergabe zu bringen.

Unterdeffen wurde die Hauptmacht gegen Antwerpen felbst gerichtet, welches ber Bergog nunmehr mit seinen Truppen ganglich umzingeln ließ. Er selbst nahm seine Stellung zu Bebern in Flandern, wenige Meilen von Antwerpen, wo er ein verschanztes Lager bezog. Das flandrische Ufer der Schelde wurde dem Markgrafen von Rysburg, General der Reiterei, das brabantische dem Grafen Peter Ernst von Mannsfeld übergeben, zu welchem noch ein anderer spanischer Unführer, Mondragon, stieß. Die beiden Lettern passirten die Schelbe gludlich auf Pontons, ohne daß das Antwerpische Admiralschiff, welches ihnen entgegengeschickt wurde, es verhindern konnte, famen hinter Antwerpen berum, und nahmen bei Strabrof, im Lande Bergen, ihren Posten. Ginzelne detaschirte Corps vertheilten fich langs ber gangen brabantischen Seite, um theils die Damme zu besetzen, theils die Paffe zu Lande zu versperren.

Einige Meilen unterhalb Antwerpen wird die Schelbe durch zwei starke Forts vertheidigt, wovon das eine zu Liefkenshoek, auf der Insel Doel in Flandern, das andere zu Lillo gerade gegenüber auf dem brabantischen Ufer liegt. Das letzte hatte Mondragon selbst ehes mals auf Besehl des Herzogs von Alba erbauen müssen, als dieser noch in Antwerpen den Meister spielte, und eben darum wurde ihm jest auch der

<sup>1</sup> Meteren. Mieberl. hiftorien XII. Buch. 467 folg.

Angriff besselben von dem Berzoge von Parma anvertraut. Bon bem Befige biefer beiden Forte fchien ber gange Erfolg ber Belagerung abzubangen, weil alle Schiffe, Die von Seeland nach Untwerpen fcaeln, unter den Kanonen berfelben vorbeiziehen muffen. Beibe Forte hatten die Untwerper auch furz vorher befeftigt, und mit dem erstern waren sie noch nicht gang zu Stande, als der Markgraf von Rysburg es angriff. Die Geschwindigkeit, mit ber man zu Werke ging, überraschte die Feinde, che fie jur Gegenwehr hinlangs lich bereitet waren, und ein Sturm, den man auf Lieffenshoet magte, brachte diese Festung in spanische Bande. Diefer Berluft traf die Berbundenen an dems selben unglücklichen Tage, wo der Pring von Oranien ju Delft durch Morderhande fiel. Auch die ubrigen Schanzen, welche auf der Insel Doel angelegt waren, wurden theils freiwillig von ihren Bertheidigern verlaffen, theils durch Ueberfall weggenommen, fo, daß in Kurzem bas gange Klandrifche Ufer von Keinden gereinigt war. Aber bas Fort zu Lillo auf bem brabantischen Ufer leistete einen besto lebhaftern Wiberstand, weil man den Antwerpern Zeit gelaffen hatte, es ju befestigen, und mit einer tapfern Befagung gu verfeben. Buthende Ausfälle der Belagerten unter der Auführung Odets von Teligny vernichteten, von den Kanonen ber Kestung unterstutt, alle Werke ber Spanier, und eine Ueberschwemmung, welche man burch Eroffnung ber Schleusen bewirkte, verjagte fie endlich nach einer brei Bochen langen Belagerung, und mit einem Berlufte von fast zweitausend Todten von dem Plate.

Sie zogen fich nun in ihr festes Lager bei Stabrdf, und begnügten sich, von den Dammen Besitz zu nehmen, welche das niedrige Land von Bergen durchsschneiden, und der eindringenden Ofter Schelde eine Brustwehr entgegensetzen.

Der fehlgeschlagene Bersuch auf das Fort Lillo veranderte die Magregeln des Herzogs von Parma. Da es auf diesem Wege nicht gelingen wollte, die Schifffahrt auf der Schelde zu hindern, wovon doch ber gange Erfolg der Belagerung abhing, fo beschloß er, ben Strom burch eine Brude ganglich ju fperren. Der Gedanke mar fuhn, und Biele maren, die ibn fur abenteuerlich hielten. Sowohl die Breite bes Strome, welche in diefen Gegenden uber gwolfhundert Schritte beträgt, als die reißende Gewalt beffelben, die durch die Klut des nahen Meeres noch verstärkt wird, schienen jeden Bersuch dieser Urt unausfuhrbar ju machen; bagu fam ber Mangel an Bauholz, an Schiffen, an Werkleuten, und dann die gefahrliche Stellung zwischen der antwerpischen und seelandischen Flotte, denen es ein Leichtes fenn mußte, in Berbinbung mit einem fturmischen Elemente, eine fo lang= wierige Arbeit zu fibren. Aber der Herzog von Parma kannte seine Rrafte, und seinen entschloffenen Muth konnte nur das Unmögliche bezwingen. Nachdem er sowohl die Breite als die Tiefe des Stroms hatte ausmeffen laffen, und mit zweien feiner geschickteften

Meteren. Riebert. Historien. XII. Buch. 477, 478. Strada loc. cit. Thuan. Hist. Tom. II. 527.

Ingenieurs, Barocci und Plato, darüber zu Rathe gegangen war, fiel der Schluß dahin aus, die Brücke zwischen Kalloo in Flandern und Ordam in Brabant zu erbauen. Man erwählte diese Stelle deswegen, weil der Strom hier die wenigste Breite hat, und sich etwas zur Rechten krummt, welches die Schiffe aus hält, und sie nothigt, den Wind zu verändern. Zu Bedeckung der Brücke wurden an beiden Enden dersselben starke Basteien ausgeführt, wovon die eine auf dem flandrischen User das Fort St. Maria, die andre auf dem brabantischen dem Könige zu Ehren das Fort St. Philipp genannt wurde.

Indem man im spanischen Lager zu Ausführung Dieses Borhabens die lebhaftesten Anstalten machte, und Die gange Aufmerksamkeit bes Teindes dahin gerichtet war, that der Herzog einen unerwarteten Angriff auf Denbermonde, eine fehr fefte Stadt zwischen Gent und Antwerpen, wo fich bie Dender mit ber Schelbe vereinigt. Go lange diefer bedeutende Platz noch in feind= lichen Banden war, fonnten die Stadte Gent und Untwerpen einander gegenseitig unterftuten, und durch ihre leichte Communication alle Bemuhungen der Belagerer vereiteln. Die Eroberung berfelben gab bem Bergoge freie Sand gegen beide Stadte, und fonnte fur bas gange Glud feiner Unternehmung entscheidend werden. Die Schnelligkeit, mit der er fie uberfiel, ließ ben Belagerten feine Zeit, ihre Schleufen gu ers offnen und das Land umber unter Waffer zu feten. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada Dec. II. Lib. VI. 557,

Saupt Baffei ber Stadt, vor bem Bruffeler Thore, wurde fogleich heftig beschoffen, aber das Feuer der Belagerten richtete unter ben Spaniern eine große Nieberlage an. Auftatt badurch abgeschreckt zu werden, wurden fie nur defto hitiger, und der hohn der Befatzung, welche die Bildfaule eines Beiligen vor ihren Augen verftummelte, und unter ben schnobesten Dig: handlungen von der Bruftwehr herabsturzte, fette fie vollende in Buth. Gie brangen mit Ungeftum barauf, gegen die Baftei geführt zu werden, che noch bins langlich Brefche geschoffen war, und ber Bergog, um Diefes erfte Feuer zu benuten, erlaubte ben Sturm. Nach einem zweistundigen morderischen Gefechte mar bie Bruftwehr erftiegen, und mas der erfte Grimm der Spanier nicht aufopferte, warf sich in die Stadt. Diese war nun zwar dem feindlichen Feuer ftarker ausgesetzt, welches von dem eroberten Walle auf sie gerichtet wurde; aber ihre ftarken Mauern und der breite mafferreiche Graben, ber fie ringe umgab, ließen wohl einen langen Widerstand befurchten. Der unternehmende Beift des Herzogs von Parma besiegte in Rurzem auch biese Schwierigkeit. Indem Tag und Nacht das Bombardement fortgefett murde, mußten die Truppen ohne Unterlaß arbeiten, die Dender abzuleiten, von welcher der Stadtgraben fein Waffer erhielt, und Berzweiflung ergriff die Belagerten, als fie bas Maffer ihres Grabens, diefe einzige noch ubrige Schutzwehr der Stadt, allmählig verschwinden saben. eilten, sich zu ergeben, und empfingen im August 1584 spanische Besatzung. In einem Zeitraume von nicht

mehr als elf Tagen war biese Unternehmung ausges führt, zu welcher, nach bem Urtheile ber Sachverstänsbigen, eben so viele Wochen erforderlich geschienen.

Die Stadt Gent, nunmehr von Antwerpen und von der See abgeschnitten, von den Truppen des Ros nige, die in ihrer Nabe campirten, immer ftarker und ftarker bedrangt, und ohne alle hoffnung eines naben Entsatzes, gab jett ihre Rettung auf, und fah ben Sunger nebst seinem gangen Gefolge mit schrecklichen Schritten fich nabern. Gie fchickte baber Abgeordnete in das spanische Lager zu Bevern, um sich dem Ronige auf die nämlichen Bedingungen zu unterwerfen, die ihr der Herzog einige Zeit vorher vergeblich angeboten hatte. Man erklarte ben Abgeordneten, daß die Zeit ber Bertrage vorbei fen, und daß nur eine unbedingte Unterwerfung ben erzurnten Monarchen befanftigen konne. Ja, man ließ fie fogar befurchten, daß man diefelbe Demuthigung von ihnen verlangen murde, zu welcher ihre rebellischen Vorfahren unter Karl dem Sunften fich hatten versteben muffen, namlich halb nacht und mit einem Strick um ben Sals um Gnade gu fleben. Troftlos reisten die Abgeordneten guruck, aber ichon am britten Tage erschien eine neue Gefandtschaft, welche endlich, auf die Kursprache eines Freundes von dem Berzoge von Parma, der in gentischer Gefangenschaft war, noch unter erträglichen Bedingungen ben Frieden zu Stande brachte. Die Stadt mußte eine Beldbufe von zweimalhunderttausend Gulden erlegen, die verjagten

<sup>1</sup> Strada loc. cit. Meteren XII. Buch. 479. Thuan. II. 529.

Papisten zuruckrusen und ihre protestantischen Bewohner vertreiben; doch wurde den Letztern eine Frist von zwei Jahren vergonnt, um ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Alle Einwohner, bis auf sechs, die man zur Strase auszeichnete, aber nachher doch noch begnadigte, erhielten Berzeihung, und der Garnison, die aus zweitausend Mann bestand, wurde ein ehrenvoller Abzug bewilligt. Dieser Bergleich kam im September desselben Fahres im Hauptquartier zu Bevern zu Stande, und unmittelbar darauf rückten breitausend Mann spanischer Truppen zur Besatzung ein. 4

Mehr durch die Kurcht seines Namens und durch ben Schrecken bes hungers, als burch feine gewaffnete Macht, hatte der Herzog von Parma diese Stadt beamungen, die größte und festeste in den Niederlanden, bie an Umfang der inneren Stadt Paris nichts nachgibt, fieben und dreißigtaufend Baufer gablt, und aus zwanzig Inseln besteht, die durch acht und neunzig fteinerne Bruden verbunden werden. Glangende Privilegien, welche diese Stadt im Laufe mehrerer Jahrhunberte von ihren Beherrschern zu erringen gewußt hatte, nahrten in ihren Burgern ben Geift ber Unabhangiafeit, ber nicht felten in Trot und Frechheit ausartete, und mit den Maximen der ofterreichisch : spanischen Regierung in einen febr naturlichen Streit gerieth. Gben dieser muthige Freiheitssinn verschaffte auch der Reformation ein schnelles und ausgebreitetes Glud in biefer

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren XII. Buch. 479. 480. Strad. loc. cit. 562. 63. Milgem. Geschichte d. vereinigten Rieberlande. XXI. Buch. 470.

Stadt, und beide Triebsedern verbunden sührten alle jene stürmischen Austritte herbei, durch welche sich dies selbe im Lause des niederländischen Kriegs zu ihrem Unglücke auszeichnete. Außer den Geldsummen, die der Herzog von Parma jetzt von der Stadt erhob, sand er in ihren Mauern noch einen reichen Vorrath von Geschütz, von Wagen, Schiffen und allerlei Bausgeräthe, nebst der erferderlichen Menge von Werkleuten und Matrosen, wodurch er in seiner Unternehmung gegen Antwerven nicht wenig gefördert wurde.

Noch che Gent an den Konig überging, waren die Stadte Bilvorden und Herentals in die Hande der Spanier gefallen, auch die Blockhäuser unweit dem Flecken Billebrock von ihnen besetzt worden, wodurch Antwerpen von Bruffel und Mecheln abgeschnitten wurde. Der Berlust aller dieser Plätze, der in so kurzer Zeit erfolgte, entriß den Antwerpern jede Hoffnung eines Succurses aus Brabant und Flandern, und schränkte alle ihre Aussichten auf den Beistand ein, der aus Seesland erwartet wurde, und welchen zu verhindern der Herzeg von Parma nunmehr die ernstlichsten Anstalten machte.

Die Burger Antwerpens hatten ben erften Bemes gungen des Feindes gegen ihre Stadt mit der stolzen Sicherheit zugesehen, welche ber Anblick ihres unbes zwingbaren Stroms ihnen einflößte. Diese Zuversicht wurde auch gewissermaßen durch das Urtheil bes Prinzen

<sup>1</sup> Meteren am angeführten Orte.

<sup>2</sup> Magem. C. e. v. R. 470. Meteren 470. Thuan. II. 529.

von Oranien gerechtfertigt, der auf die erste Nachricht von diefer Belagerung zu verfteben gab, baß die spanische Macht an den Mauern Antwerpens sich ju Grunde richten werde. Um jedoch nichts zu verfaumen, mas zur Erhaltung diefer Stadt dienen konnte, berief er, furze Zeit vor feiner Ermordung, den Burgermeister von Antwerpen, Philipp Marnix von St. Alldegonde, seinen vertrauten Freund, zu sich nach Delft, wo er mit demfelben wegen Bertheidigung Antwerpens Abrede nahm. Sein Rath ging dahin, ben großen Damm zwischen Sanvliet und Lillo, ber Blaauwgarendyk genannt, unverzüglich schleifen zu lasfen, um die Baffer ber Ofter Schelbe, fo bald es Noth thate, uber das niedrige Land von Bergen ausgießen, und den scelandischen Schiffen, wenn etwa die Schelde gesperrt-wurde, durch die überschwemmten Felber einen Weg zu ber Stadt eroffnen zu konnen. 201: begonde hatte auch wirklich nach seiner Buruckfunft ben Magistrat und den größten Theil der Burger bewogen, in diesen Vorschlag zu willigen, als die Bunft der Fleischer dagegen aufstand, und sich beschwerte, daß ihr badurch die Nahrung entzogen murde; denn bas Feld, welches man unter Waffer feten wollte, war ein großer Strich Weideland, auf welchem jahrlich gegen zwölftausend Dehsen gemaftet wurden. Die Bunft ber Fleischer behielt die Oberhand, und wußte die Ausfulrung jenes heilfamen Vorschlags fo lange zu verzögern, bis der Feind die Damme mit sammt dem Weideland in Besit genommen batte.4

<sup>1</sup> Augem. G. d. v. R. III. 469. Grotins 88.

Auf den Antrieb des Burgermeifters, St. Albegonde, ber, felbft ein Mitglied ber Staaten Brabants, bei benfelben in großem Unsehen stand, batte man noch por Unkunft ber Spanier bie Restungemerke an beiden Ufern der Schelde in befferen Stand gefett, und um bie Stadt berum viele neue Schangen errichtet. Man hatte bei Saftingen die Damme burchstochen, und die Baffer ber Befter - Schelde beinahe uber bas gange Land Baes ausgegoffen. In ber angrengenben Markgrafschaft Bergen wurde von dem Grafen von Bobenlobe Truppen geworben, und ein Regiment Schottlander unter der Anführung des Dberften Morgan ftand bereits im Golde der Republik, mahrend baß man neue Subfidien aus England und Franfreich ermartete. Bor Allem aber wurden die Staaten von Solland und Sceland zu der ichleunigsten Sulfleiftung aufgefordert. Nachdem aber die Feinde an beiben Ufern bes Strome festen Ruß gefaßt batten, und burch bas Keuer aus ihren Schangen bie Schifffahrt gefährlich machten, nachdem im Brabantischen ein Plat nach dem andern in ihre Bande fiel, und ihre Reiterei alle Zugange von der Landseite sperrte, fo fliegen ende lich bei ben Ginmohnern Antwerpens ernstliche Beforgniffe megen ber Bukunft auf. Die Stadt gablte bas mals funf und achtzigtausend Seelen, und nach ben angestellten Berechnungen wurden zum Unterhalte berfelben jahrlich breimalhunderttaufend Biertel ober Centner Betreide erfordert. Einen folchen Borrath aufzu-Schutten, fehlte es beim Unfange ber Belagerung feis neswegs weder an Lieferungen noch an Geld; benn trot

bes feindlichen Beschützes wußten sich die seelandischen Proviantichiffe mit eintretender Meeresflut Bahn zu ber Stadt zu machen. Es fam alfo bloß darauf an, zu verbindern, daß nicht einzelne von den reichern Burgern biefe Borrathe aufkauften, und bann bei eintretendem Mangel fich zu Meistern bes Preises machten. Ein gewiffer Gianibelli aus Mantua, ber fich in ber Stadt niedergelaffen und ihr in der Folge diefer Belagerung febr erhebliche Dienste leiftete, that zu diefem Ende ben Borschlag, eine Auflage auf den hundertsten Pfennig gu machen, und eine Gefellschaft rechtlicher Manner gu errichten, welche fur biefes Geld Getreibe einkaufen und wochentlich liefern follte. Die Reichen follten einftweilen diefes Geld borfchießen, und dafur die eingekauften Vorrathe gleichsam als zu einem Pfande in ihren Magazinen aufbewahren, auch an bem Gewinne ihren Untheil erhalten. Aber diefer Borfchlag wollte ben reichern Einwohnern nicht gefallen, welche einmal beschlossen hatten, von der allgemeinen Bedrangniß Vortheil zu ziehen. Dielmehr hielten fie bafur, daß man einem Jeden befehlen solle, fich fur fich felbst auf zwei Jahre lang mit dem nothigen Proviant zu verseben; ein Borfchlag, wobei fie fehr gut fur fich, aber fehr schlecht fur die armeren Ginwohner forgten, die sich nicht einmal auf so viele Monate vorseben konnten. Sie erreichten badurch zwar die Absicht, die Letztern entweder gang aus der Stadt zu jagen, oder von fich abhangig zu machen; als fie fich aber nachber befannen, daß in der Zeit der Roth ihr Eigenthum nicht

respektirt werden durfte, so fanden sie rathsam, sich mit dem Einkause nicht zu beeilen.

Der Magistrat ber Stadt, um ein Uebel zu vers buten, bas nur Ginzelne gedruckt haben wurde, ermablte bafur ein anderes, welches bem Gangen gefährlich wurde. Seelandische Unternehmer hatten eine ansehnliche Flotte mit Proviant befrachtet, welche fich gludlich durch die Ranonen der Keinde schlug und in Antwerpen landete. Die hoffnung eines boberen Gewinns hatte die Raufleute zu dieser gewagten Speculation ermuntert; in diefer Erwartung aber fanden fie fich getäuscht, als fie ankamen, indem der Magistrat von Antwerpen um eben diefe Beit ein Gbift ergeben ließ, wodurch ber Dreis aller Lebensmittel betrachtlich berabgesett murbe. Um zugleich zu verhindern, daß Ginzelne nicht die gange Ladung auffaufen, und, um sie nachher besto theurer loszuschlagen, in ihren Magazinen aufschütten mochten, fo verordnete er, daß Alles aus freier Sand von ben Schiffen verfauft werden follte. Die Unternehmer, burch diefe Borkehrungen um ben gangen Gewinn ihrer Kahrt betrogen, spannten burtig die Segel auf und berließen Untwerpen mit dem größten Theile ihrer Ladung, welche hingereicht haben wurde, die Stadt mehrere Monate lang zu ernahren.2

Diese Vernachläßigung der nachsten und naturliche ften Rettungsmittel wird nur badurch begreiflich, daß man eine ganze Sperrung der Schelde bamals noch

<sup>1</sup> Allgem. Gefch. d. v. R. III. 472.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grotius 92. Reidan, Belg. Annal. 69.

fur bollig unmöglich bielt, und alfo den außerften Kall im Ernste gar nicht furchtete. Als daber die Nachricht einlief, daß der Bergog die Absicht habe, eine Brucke über die Schelde zu schlagen, so verspottete man in Untwerpen allgemein diesen dimarischen Ginfall. Man stellte zwischen der Republik und dem Strome eine ftolze Bergleichung an, und meinte, daß ber eine fo wenig als die andere das spanische Joch auf sich leiden murde. "Ein Strom, der zweitausend vierhundert Jug breit, und wenn er auch nur fein eigenes Waffer bat, über sechzig Ruß tief ist, der aber, wenn ihn die Meeresflut bebt, noch um zwolf Tuß zu freigen pflegt - ein folcher Strom, hieß es, follte fid durch ein elendes Pfahlwerk beherrschen laffen? Wo wurde man Baumftamme bernehmen, boch genug, um bis auf ben Grund zu reichen und über die Flache emporguragen? Und ein Berk diefer Urt follte im Binter gu Stande kommen, wo die Flut gange Inseln und Gebirge von Gis, gegen welche kaum steinerne Mauern halten, an das schwache Gebalke treiben und es wie Glas zersplittern wird? Dber gedachte der Bergog, eine Brude von Schiffen zu erbauen; woher wollte er diese nehmen und auf welchem Wege fie in seine Verschanzungen bringen? Nothwenbig mußten sie Untwerpen vorbeipassiren, wo eine Flotte bereit stebe, sie entweder aufzufangen oder in Grund zu bobren. 66 1

Aber indem man in der Stadt die Ungereimtheit feiner Unternehmung bewies, hatte der herzog von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 560.

Parma fie vollendet. Cobald bie Bafteien St. Maria und St. Philipp errichtet waren, welche die Arbeiter und ben Bau burch ihr Gefchut becken fonnten, fo wurde von beiden entgegenstehenden Ufern aus ein Gerufte in ben Strom bineingebaut, wozu man die Dafte von den größten Schiffen gebrauchte. Durch die funftreiche Anordnung des Gebaltes mußte man bem Gangen eine folche Saltung zu geben, daß es, wie nachher ber Erfolg bewick, bem gewaltsamen Andrange bes Gifes zu miderftehen vermochte. Diefes Bebalte, melches fest und ficher auf dem Grunde des Baffere rubte. und noch in ziemlicher Sohe baraus hervorragte, war mit Planken bedeckt, welche eine bequeme Strafe formirten. Gie mar fo breit, daß acht Mann nebeneinander barauf Plat hatten, und ein Gelander, bas gu beiden Seiten hinweglief, schutte vor dem Musketenfeuer ber feindlichen Schiffe. Diese Estakabe, wie man fie nannte, lief von beiden entgegenstehenden Ufern fo weit in den Strom binein, als es die zunehmende Tiefe und Gewalt bes Baffere verstattete. Gie verengte ben Strom um elfhundert Jug; weil aber ber mittlere und eigentliche Strom fie burchaus nicht bulbete, fo blieb noch immer zwischen beiden Estakaben ein Raum bon mehr als sechshundert Schritten offen, burch welchen eine gange Proviantflotte beguem bindurchsegeln fonnte. Diesen Zwischenraum gebachte ber Bergog vermittelft einer Schiffbrucke auszufullen, wozu die Fahrzeuge von Dunkirchen follten bergeschafft werden. Aber aufferbem, daß dort Mangel baran mar, hielt es schwer, folde ohne großen Verluft an Untwerpen vorbeizubringen.

Er mußte sich also einstweilen bamit begnügen, ben Fluß um die Halfte verengt, und den Durchzug der feindlichen Schiffe um so viel schwieriger gemacht zu haben. Denn da, wo sich die Estakaden in der Mitte des Stroms endigten, erweiterten sie sich beide in ein langliches Viereck, welches stark mit Kanonen besetzt war, und mitten im Wasser zu einer Art Festung diente. Von da aus wurde auf alle Fahrzeuge, die durch diesen Paß sich hindurchwagten, ein fürchterliches Feuer unterhalten, welches jedoch nicht verhinderte, daß nicht ganze Flotten und einzelne Schiffe diese gefährliche Straße glücklich vorüberzogen.

Unterdeffen ergab sich Gent, und diese unerwartet schnelle Eroberung riß ben Bergog auf einmal aus feiner Berlegenheit. Er fand in diefer Stadt alles Mothige bereit, um feine Schiffbrucke zu vollenden, und Die Schwierigkeit war bloß, es sicher herbeizuschaffen. Dazu eröffneten ihm die Feinde felbst den naturlichsten Beg. Durch Eroffnung der Damme bei Saftingen war ein großer Theil von dem Lande Baes bis zu bem Flecken Borcht unter Waffer gefett worden, fo, daß es gar nicht schwer hielt, die Felder mit flachen Kahrzeugen zu befahren. Der Bergog ließ alfo feine Schiffe von Gent auslaufen, und beorderte fie, nache bem sie Dendermonde und Rupelmonde passirt, den linken Damm ber Schelde zu durchstechen, Untwerpen gur Rechten liegen zu laffen und gegen Borcht zu in das überschwemmte Feld hinein zu segeln. Bur

<sup>1</sup> Strada 560 sq. Thuan. 530. Meteren XII, Buch.

Berficherung biefer Kahrt murde bei bem Kleden Borcht eine Baftei errichtet, welche bie Keinde im Baume balten konnte. Alles gelang nach Wunsch, obgleich nicht ohne einen lebhaften Rampf mit der feindlichen Flottille, welche ausgeschickt worden war, diesen Bug zu fibren. Nachbem man noch einige Damme unterwegs durchstochen, erreichte man die spanischen Quartiere bei Ralloo, und lief gludlich wieder in die Schelde. Das Frohlocken ber Urmee war um fo großer, nachdem man erft die große Gefahr vernommen, der die Schiffe nur eben entgangen maren. Denn faum hatten fie fich ber feindlichen Schiffe entledigt, fo mar ichon eine Berftarkung der lettern von Antwerpen unterwegs, welche der tapfere Bertheidiger von Lillo, Odet von Te= ligny, anführte. Alls dieser die Arbeit gethan und die Keinde entwischt fah, so bemachtigte er sich des Damme, an dem jene durchgebrochen waren, und warf eine Baftei an ber Stelle auf, um ben Gentischen Schiffen, die etwa noch ankommen mochten, den Pag zu ver-Icaen. 1

Dadurch gerieth der Herzog von Parma auf's Meue in's Gedränge. Noch hatte er bei weitem nicht Schiffe genug, weder für seine Brücke, noch zur Bersteidigung derselben, und der Weg, auf welchem die vorigen herbeigeschafft worden, war durch das Fort des Teligny gesperrt. Indem er nun die Gegend in der Absicht recognoscirte, einen neuen Weg für seine Flotzten aussindig zu machen, stellte sich ihm ein Gedanke

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 481. Strad. 564.

bar, ber nicht bloß seine gegenwärtige Verlegenheit endigte, sondern ber gangen Unternehmung auf einmal einen lebhaften Schwung gab. Nicht weit von bem Dorfe Stecken, im Lande Baes, von welchem Orte man noch etwa funftausend Schritte bis zum Anfange ber Ueberschwemmungen hatte, fließt die Moer, ein fleines Baffer, vorbei, bas bei Bent in die Schelde fällt. Bon biefem Kluffe nun ließ er einen Ranal bis an die Gegend fuhren, wo die Ueberschwemmung ben Unfang nahm, und weil die Waffer nicht überall hoch genug standen, so wurde der Ranal zwischen Bebern und Verrebroek bis nach Ralloo fortgeführt, mo die Schelbe ihn aufnahm. Funfhundert Schangaraber arbeiteten ohne Unterlaß an diesem Werke, und um die Berdroffenheit ber Soldaten zu ermuntern, legte ber Bergog felbst mit Sand an. Er erneuerte auf diese Art bas Beifpiel zweier berühmten Romer, Drufus und Corbulo, welche durch abnliche Werke den Rhein mit der Guberfee, und die Maas mit dem Rheine perbanden.

Dieser Kanal, den die Armee ihrem Urheber zu Ehren den Kanal von Parma nannte, erstreckte sich vierzehntausend Schritte lang, und hatte eine vershältnismäßige Tiese und Breite, um sehr beträchtliche Schiffe zu tragen. Er verschaffte den Schiffen aus Gent nicht nur einen sichern, sondern auch einen merklich kürzern Weg zu den spanischen Quartieren, weil sie nun nicht mehr nöthig hatten, den weitläusigen Krümmungen der Schelde zu folgen, sondern bei Gent unmittelbar in die Moer traten, und von da aus bei

Steden durch den Canal und durch das überschwemmte Land bis nach Kalloo gelangten. Da in der Stadt Gent die Erzeugnisse von ganz Flandern zusammenstoffen, so seizte dieser Canal das spanische Lager mit der ganzen Provinz in Zusammenhang. Von allen Orten und Enden strömte der Uebersluß herbei, daß man im ganzen Lause der Belagerung keinen Mangel mehr kannte. Aber der wichtigste Vortheil, den der Herzog aus diesem Werke zog, war ein hinreichender Vorrath an flachen Schiffen, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, den Bau seiner Brücke zu vollenden.

Unter diesen Anstalten war der Winter herbeigestommen, der, weil die Schelde mit Eis ging, in dem Bau der Brucke einen ziemlich langen Stillstand verursachte. Mit Unruhe hatte der Herzog dieser Jahreszeit entgegengesehen, die seinem angesangenen Werke hochst verderblich werden, den Feinden aber bei einem ernschaften Angriffe auf dasselbe desto günstiger sewn konnte. Aber die Kunst seiner Baumeister entriß ihn der einen Gesahr, und die Inconsequenz der Feinde befreite ihn von der andern. Zwar geschah es mehrmals, daß mit eintretender Meereeflut starke Eisscholzlen sich in den Staketen versingen, und mit heftiger Gewalt das Gebälke erschütterten, aber es stand, und der Anlauf des wilden Elements machte bloß seine Festigkeit sichtbar.

Unterdeffen murde in Untwerpen mit fruchtlofen Deliberationen eine koftbare Zeit verschwendet, und uber

<sup>1</sup> Strada 565.

bem Rampfe ber Parteien bas allgemeine Beste vernachläffigt. Die Regierung biefer Stadt mar in allzuviele Bande vertheilt, und der ffurmischen Menge ein viel zu großer Untheil baran gegeben, als daß man mit Rube hatte überlegen, mit Ginficht mablen und mit Festigkeit ausführen konnen. Ausger dem eigentlichen Magistrate, in welchem ber Burgermeister bloß eine einzelne Stimme hatte, waren in der Stadt noch eine Menge Corporationen borhanden, benen die auffere und innere Sicherheit, die Proviantirung, die Befestigung ber Stadt, bas Schiffsmesen, ber Commerz u. bal. oblag, und welche bei feiner wichtigen Berhandlung übergangen senn wollten. Durch diese Menge von Sprechern, die, fo oft ce ihnen beliebte, in die Rathes versammlung sturmten, und was sie burch Grunde nicht vermochten, durch ihr Geschrei und ihre starke Ungahl durchzusetzen mußten, bekam bas Bolf einen gefährlichen Ginfluß in die offentlichen Berathichlagungen, und der naturliche Widerstreit so entgegengesetzter Intereffen hielt die Ausführung jeder heilfamen Magregel zuruck. Ein fo schwankendes und fraftlofes Regiment konnte fich bei einem trotigen Schiffsvolke und bei einer sich wichtig dunkenden Soldateska nicht in Uchtung feten; daber die Befehle des Staats auch nur schlechte Befolgung fanden, und durch die Nachlässig= keit, wo nicht gar offenbare Meuterei der Truppen und des Schiffevolks, mehr als einmal der entscheidende Augenblick verloren ging. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 484. Thuan. II. 329. Grotius 88.

Die wenige Uebereinstimmung in ber Wahl ber Mittel, durch welche man dem Keinde widersteben wollte, wurde indeffen bei weitem nicht fo viel geschas det baben, wenn man nur in dem Zwecke felbst voll kommen einig gewesen mare. Aber eben barüber waren bie beguterten Burger und ber große Saufe in zwei entgegengesetzte Parteien getheilt, indem die erstern nicht obne Urfache von der Extremitat Alles furchteten, und baber febr geneigt waren, mit bem Berzoge von Parma in Unterhandlungen zu treten. Diefe Gefinnungen verbargen fie nicht langer, ale bas Fort Lieffenshoek in feindliche Bande gefallen war, und man nun im Ernfte anfing, fur die Schifffahrt auf ber Schelbe zu furchten. Ginige berfelben zogen gang und gar fort, und überließen die Stadt, mit der fie bas Gute genoffen, aber bas Schlimme nicht theilen moche ten, ihrem Schickfale. Sechzig bis fiebenzig ber 3uruckbleibenden aus diefer Klaffe übergaben dem Rathe eine Bittschrift, worin sie ben Wunsch außerten, baß man mit bem Konige traftiren mochte. Gobald aber das Bolf davon Nachricht erhielt, fo gerieth es in eine wuthende Bewegung, daß man es faum durch Ginfperrung ber Supplikanten und eine benfelben aufgelegte Geloftrase befanftigen konnte. Es ruhte auch nicht cher, ale bis ein Edift zu Stande fam, welches auf ieben beimlichen oder öffentlichen Bersuch zum Frieden bie Tobeeftrafe fette.1

<sup>1</sup> Meteren 485.

Dem Herzoge von Parma, der in Antwerpen nicht weniger, als in ben ubrigen Stadten Brabants und Flanderns, geheime Berftandniffe unterhielt, und burch seine Rundschafter gut bedient wurde, entging feine biefer Bewegungen, und er versaumte nicht, Bortheil davon zu ziehen. Obgleich er in seinen Anstalten weit genug vorwarts geruckt mar, um die Stadt gu beanstigen, fo waren boch noch fehr viele Schritte gu thun, um fich wirklich von berfelben Meifter zu machen, und ein einziger unglucklicher Augenblick konnte bas Werk vieler Monate vernichten. Ohne alfo in feis nen friegerischen Borkehrungen etwas nachzulaffen, machte er noch einen ernstlichen Verfuch, ob er fich ber Stadt nicht durch Gute bemachtigen konnte. Er erließ zu bem Ende im November dieses Jahres an den großen Rath von Untwerpen ein Schreiben, worin alle Runstgriffe aufgeboten maren, die Burger entweder gur Uebergabe ber Stadt zu vermogen, oder doch die Trennung unter benfelben zu vermehren. Er betrachtete fie in diefem Briefe als Berführte, und malzte die ganze Schuld ihres Abfalls und ihrer bisherigen Widersetlichkeit auf ben rankevollen Geist des Prinzen von Oranien, von welchem die Strafgerechtigkeit des himmels fie feit Rurgem befreiet babe. Jest, meinte er, ftebe es in ihrer Macht, aus ihrer langen Berblendung zu erwachen, und zu einem Ronige, ber zur Berfohnung geneigt fen, guruckzukehren. Dazu, fuhr er fort, biete er selbst fich mit Freuden als Mittler an. ba er nie aufgehort habe, ein Land zu lieben, worin er geboren fen, und den frohlichsten Theil seiner Jugend zugebracht

habe. Er munterte sie daher auf, ihm Bevollmachtigte zu senden, mit denen er über den Frieden traktiren konne, ließ sie die billigsten Bedingungen hoffen, wenn sie sich bei Zeiten unterwürfen, aber auch die hartesten fürchten, wenn sie es auf's Acusserste kommen ließen.

Dieses Schreiben, in welchem man mit Bergnus gen die Sprache nicht wiederfindet, welche ein Bergog von Alba zehn Jahre vorher in ahnlichen Fallen zu fubren pflegte, beantwortete die Stadt in einem anftans bigen und bescheidenen Tone, und indem sie dem perfonlichen Charafter des Bergogs volle Berechtigkeit mis berfahren ließ, und feiner wohlwollenden Gefinnungen gegen fie mit Dankbarkeit erwähnte, beklagte fie die Barte der Zeitumftande, welche ihm nicht erlaubten, feinem Charafter und feiner Neigung gemäß gegen fie ju verfahren. In feine Bande, erklarte fie, wurde fie mit Kreuden ihr Schickfal legen, wenn er unumschrantter Herr seiner Handlungen mare, und nicht einem fremden Willen bienen mußte, ben feine eigene Billigs feit unmöglich gut beißen fonne. Dur zu bekannt fen ber unveranderliche Rathichluß des Konigs von Spanien, und bas Gelubde, bas berfelbe bem Papfte gethan habe; von diefer Seite fen all ihre hoffnung verloren. Gie vertheibigte babei mit ebler Warme bas Gedachtniß des Prinzen von Oranien, ihres Bohlthaters und Retters, indem fie die mahren Urfachen aufzählte, welche diesen traurigen Rrieg herbeigeführt und die Provingen von der spanischen Krone abtrunnia gemacht hatten. Zugleich verhehlte sie nicht, daß sie chen jett hoffnung habe, an dem Konige von Frankreich

einen neuen und einen gutigern herrn zu finden, und auch schon dieser Ursache wegen keinen Bergleich mit dem spanischen Monarchen eingehen könne, ohne sich des strafbarsten Leichtsinns und der Undankbarkeit schuldig zu machen.

Die vereinigten Provinzen namlich, durch eine Reihe von Unglucksfällen kleinmuthig gemacht, hatten endlich den Entschluß gefaßt, unter die Oberhobeit Frankreichs au treten, und durch Aufopferung ihrer Unabhängigkeit ihre Existenz und ihre alten Privilegien zu retten. Mit biesem Auftrage war vor nicht langer Zeit eine Gefandtschaft nach Paris abgegangen, und die Aussicht auf diesen machtigen Beiftand mar ce vorzuglich, mas ben Muth der Antwerper ftarfte. Beinrich der Dritte, Ronig von Frankreich, mar fur feine Person auch nicht ungeneigt, dieses Anerbieten sich zu Rute zu machen; aber die Unruhen, welche ihm die Intriguen der Spanier in seinem eigenen Ronigreiche zu erregen wußten, nothigten ihn wider feinen Willen, davon abzustehen. Die Niederlander wandten sich nunmehr mit ihrem Gesuche an die Konigin Blisabeth von England, die ihnen auch wirklich, aber nur zu spat fur Antwerpens Rettung, einen thatigen Beiftand leiftete. Wahrend daß man in diefer Stadt den Erfolg diefer Unterhandlungen abwartete, und nach einer fremden Sulfe in die Ferne blickte, hatte man die naturlichsten und nachsten Mittel zu feiner Rettung verfaumt, und ben gangen Winter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. II. 530. 531. Meteren 485. 486.

verloren, den der Feind defto beffer zu benutzen verffand.

3war hatte es ber Burgermeifter von Antwerpen. St. Albegonde, nicht an wiederholten Aufforderungen fehlen laffen, die seelandische Flotte zu einem Angriffe auf die feindlichen Werke zu vermogen, mabrend baß man von Antwerpen aus diese Erpedition unterftuben wurde. Die langen und oftere fturmischen Rachte fonnten diese Bersuche begunftigen, und wenn zugleich bie Besatzung zu Lillo einen Ausfall magte, so murbe es bem Keinde kaum möglich gewesen fenn, diesem dreifachen Anfalle zu widerstehen. Aber unglucklicherweise waren zwischen dem Unführer jener Flotte, Wilhelm von Blois, von Treslong und der Admiralität von Sceland Frrungen entstanden, welche Urfache maren, baß die Ausruftung der Flotte auf eine ganz unbegreif= liche Weise verzögert wurde. Um folche zu beschleunigen, entschloß sich endlich Teligny, selbst nach Middelburg zu geben, wo die Staaten von Seeland verfammelt waren; aber weil ber Feind alle Paffe befett hatte, so kostete ihn dieser Bersuch seine Freiheit, und mit ibm verlor die Republik ihren tapferften Bertheis Indessen fehlte es nicht an unternehmenden Schiffern, welche unter Begunftigung ber Nacht, und mit eintretender Klut, trot des feindlichen Feuers, burch bie damals noch offene Brude fich schlugen, Proviant in die Stadt marfen, und mit der Ebbe wieder

<sup>1</sup> Meteren 488 u. folg. Allgem. Geschichte ber v. Rieberl. 111. 476-491. Grotius 89.

zuruckkehrten. Weil aber doch mehrere solcher Fahrzeuge dem Feinde in die Hände fielen, so verordnete der Rath, daß inskunftige die Schiffe nie unter einer bestimmten Anzahl sich hinauswagen sollten; welches die Folge hatte, daß Alles unterblieb, weil die erforderte Anzahl niemals voll werden wollte. Auch geschahen von Antwerpen aus einige nicht ganz unglückliche Versuche auf die Schiffe der Spanier; einige der letztern wurden erobert, andere versenkt, und es kam bloß darauf an, dergleichen Versuche im Großen fortzusetzen. Aber so eistrig auch St. Aldegonde dieses betrieb, so fand sich doch kein Schiffer, der ein Fahrzeug besteigen wollte.

Unter Diesen 3ogerungen verftrich der Winter, und faum bemerkte man, daß das Gis fich verlor, fo murde von den Belagerern der Bau der Schiffsbrucke nun mit allem Ernfte vorgenommen. Zwischen beiden Staketen blieb noch ein Raum von mehr als fechshundert Schritten auszufullen, welches auf folgende Urt bewerkstelligt wurde. Man nahm zweiunddreifig Planten (platte Kahrzeuge), jede fecheundsechzig Kuß lang und zwanzig breit, und diese fugte man am Border = und Bindertheile mit farken Rabeltauen und eifernen Retten an einander, boch fo, daß sie noch gegen zwanzig Auß von einander abstanden, und bem Strome einen freien Durchjug verstatteten. Jede Plante bing noch außerdem an zwei Ankertauen, sowohl auswarts, als unterwarts des Strome, welche aber, je nachdem das Waffer mit ber Flut stieg oder mit der Ebbe fank, nachgelassen und

<sup>1</sup> Strad. 564. Meteren 484. Reidan, Annal. 69.

angezogen werden konnten. Ueber die Schiffe binmeg wurden große Mastbaume gelegt, welche von einem jum andern reichten, und mit Planken überbeckt eine ordentliche Strafe bildeten, auch wie die Staketen, mit einem Gelander eingefaßt waren. Diese Schiffbrucke, bavon beide Staketen nur eine Fortsetzung ausmachten, batte, mit biefen zusammengenommen, eine Lange von zweitausend vierhundert Schritten. Dabei mar diese furchtbare Maschine so kunftlich organisirt und so reiche lich mit Werkzeugen des Todes ausgeruftet, daß fie gleich einem lebendigen Wefen fich felbst vertheidigen, auf das Commandowort Flammen fpeien, und auf Alles, was ihr nabe fam, Berderben ausschutten fonnte. Auffer den beiden Forts, St. Maria und St. Philipp, welche die Brucke an beiden Ufern begrenzten, und außer den zwei holzernen Bafteien auf der Brude felbft, welche mit Soldaten angefüllt und in allen vier Ecken mit Kanonen befett maren, enthielt jedes der zweiunds breifig Schiffe noch breifig Bewaffnete, nebst vier Matrofen zu feiner Bededung, und zeigte bem Reinbe, er mochte nun von Seeland herauf oder von Untwerpen berunter schiffen, die Mundung einer Kanone. zählte in allem siebenundneunzig Ranonen, die fowohl uber der Brude, als unter derfelben vertheilt waren, und mehr ale funfgehnhundert Mann, die theile die Bafteien, theils die Schiffe befetten, und, wenn es Noth that, ein furchtbares Mueketenfeuer auf den Zeind unterhalten fonnten.

Aber baburch allein glaubte ber Herzog fein Werk noch nicht gegen alle Zufalle ficher geftellt zu haben.

Es war zu erwarten, bag ber Keind nichts unversucht laffen murde, den mittlern und schwächsten Theil ber Brude durch die Gewalt feiner Maschinen zu sprengen: biesem vorzubengen, marf er langs der Schiffbrucke und in einiger Entfernung von derfelben noch eine befondere Schutzwehr auf, welche die Gewalt brechen follte, die auf die Brucke felbst mochte ausgeubt wers ben. Diefes Werk bestand aus dreiunddreißig Barken von betrachtlicher Große, welche in einer Reihe, quer uber den Strom bingelagert, und je drei und drei mit Mastbaumen an einander befestigt maren, so, daß sie elf verschiedene Gruppen bildeten. Jede derfelben ftreckte, gleich einem Gliede Pikenirer, in horizontaler Richtung, vierzehn lange holzerne Stangen aus, die dem berannabenden Reinde eine eiferne Spite entgegenkehrten. Diese Barken maren bloß mit Ballast angefullt, und bingen jede an einem doppelten, aber schlaffen Unkertaue, um dem anschwellenden Strome nachgeben zu konnen; daber fie auch in beständiger Bewegung maren, und davon die Namen Schwimmer bekamen. Die ganze Schiffbrucke und noch ein Theil ber Staketen wurden von diesen Schwimmern gedeckt, welche sowohl oberhalb als unterhalb ber Brucke angebracht waren. Bu allen diefen Bertheidigungsanftalten fam noch eine Anzahl von vierzig Rriegsschiffen, welche an beiden Ufern hielten und bem gangen Werke zur Bedeckung bienten. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. Dec. II. Lib. VI. 566. 567. Meteren 482. Thuan. III. Lib. LXXXIII. 45. Augem. Geschichte der vereinigten Riederlande. III. Band 497.

Schiller's fammtl. Werte. VIII. Bb.

Diefes bewundernswurdige Werk mar im Marg bes Jahres 1585, ale bem fiebenten Monate ber Belagerung, fertig, und ber Tag, an dem es vollendet murbe, war ein Jubelfest fur die Truppen. Durch ein wildes Freudenschießen murde ber große Borfall ber belagerten Stadt verfundet, und die Armee, als wollte fie fich ibres Triumphs recht sinnlich versichern, breitete sich lange bem gangen Berufte aus, um ben ftolgen Strom, bem man bas Joch aufgelegt hatte, friedfertig und geborfam unter fich binwegfließen zu feben. Alle ausgestandenen unendlichen Muhfeligkeiten maren bei diesem Unblicke vergeffen, und feiner, beffen Sand nur irgend babei geschäftig gewesen, war so verächtlich und so flein, daß er sich nicht einen Theil der Ehre zueignete, Die den großen Urheber lohnte. Nichts aber gleicht der Besturzung, welche die Burger bon Untwerpen ergriff, als ihnen die Nachricht gebracht murde, daß die Schelde nun wirklich geschloffen, und alle Bufuhr aus Seeland abgeschnitten fen. Und ju Bermehrung ihres Schreks fens mußten fie zu berfelben Zeit noch ben Berluft ber Stadt Bruffel erfahren, welche endlich burch hunger genothigt worden, fich zu ergeben. Gin Berfuch, ben ber Graf von Sohenlohe in eben diesen Tagen auf Herzogenbusch gewagt, um entweder diese Stadt meggunehmen, oder doch dem Feinde eine Diverfion gu machen, mar gleichfalls verungludt, und fo verlor bas bedrängte Untwerpen zu gleicher Zeit alle Soffnung einer Bufuhr bon ber Gee und zu Lande. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 567-571. Meteren 492. 494. Thuan. III. 44. 45.

Durch einige Kluchtlinge, welche sich burch bie spanischen Borpoften hindurch in die Stadt geworfen, wurden diefe unglucklichen Zeitungen barin ausgebreitet, und ein Rundschafter, den der Burgermeister ausge-Schickt hatte, um die feindlichen Werke zu recognosciren, vergrößerte durch seine Aussagen noch die allgemeine Bestürzung. Er war ertappt und vor den Berzog von Parma gebracht worden, welcher Befehl gab, ihn überall herumzuführen, und befonders die Ginrichtung ber Brucke auf's Genaueste besichtigen zu laffen. Rachbem dies geschehen mar, und er wieder vor den Keld= berrn gebracht murde, schickte ihn dieser mit ben Worten gurudt: "Geb," rief er, sund hinterbringe bemen, die dich herschickten, mas du gesehen haft. Melde sihnen aber dabei, daß es mein fester Entschluß fen, mich entweder unter ben Trummern diefer Brucke gu "begraben, oder durch diese Brucke in eure Stadt meinzuziehen. 661

Aber die Gewißheit der Gefahr belebte nun auch auf einmal den Eifer der Berbundenen, und es lag nicht an ihren Anstalten, wenn die erste Halfte jenes Gelübdes nicht in Erfüllung ging. Längst schon hatte der Herzog mit Unruhe den Bewegungen zugesehen, welche zum Entsatze der Stadt in Seeland gemacht wurden. Es war ihm nicht verborgen, daß er den gefährlichsten Schlag von dort her zu fürchten habe, und daß gegen die vereinigte Macht der seelandischen und antwerpischen Flotten, wenn sie zu gleicher Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada, 568.

und im rechten Moment auf ihn loedringen follten, mit allen seinen Werken nicht viel murde auszurichten fenn. Gine Zeitlang hatten ihm die Zogerungen bes feelandischen Admirals, die er auf alle Art zu unterbalten bemubt mar, Sicherheit verschafft; jett aber beschleunigte die dringende Roth auf einmal die Rus ftung, und ohne långer auf den Admiral zu warten, Schickten die Staaten gu Middelburg ben Brafen Juftin von Maffau mit fo viel Schiffen, als fie aufbringen fonnten, den Belagerten zu Gulfe. Diefe Flotte legte fich por bas Fort Liefkenshoek, welches ber Feind im Befit batte, und beschoß baffelbe, von einigen Schiffen aus dem gegenüberliegenden Fort Lillo unterftugt, mit fo glucklichem Erfolge, daß die Balle in Rurgem gu Grunde gerichtet und mit fturmender Sand erfliegen murben. Die barin zur Befatzung liegenden Wallonen zeigten die Kestigkeit nicht, welche man von Soldaten des Herzogs von Parma erwartete; fie überließen dem Keinde schimpflich die Festung, der sich in Rurzem der ganzen Infel Doel mit allen barauf liegenden Schangen bemeifterte. Der Berluft diefer Plate, die jedoch bald wieder gewonnen waren, ging dem Herzoge von Parma fo nahe, daß er die Befehlshaber vor das Rriegogericht jog, und ben schuldigften barunter ents haupten ließ. Indeffen eröffnete biefe wichtige Erobes rung ben Seelandern einen freien Pag bis zur Brude, und nunmehr war ber Zeitpunkt vorhanden, nach ges nommener Abrede mit den Antwerpern gegen jenes Berk einen entscheibenden Streich auszuführen. Man fam überein, bag, mabrend man von Antwerpen aus, durch schon bereitgehaltene Maschinen, die Schiffbrucke sprengte, die seclandische Flotte mit einem hinlanglichen Borrathe von Proviant in der Nahe senn sollte, um sogleich durch die gemachte Deffnung hindurch nach der Stadt zu segeln.

Denn ehe noch der Herzog von Parma mit seiner Brucke zu Stande mar, arbeitete ichon in den Mauern Antwerpens ein Ingenieur an ihrer Zerftorung. Friedrich Gianibelli hieß dieser Mann, den das Schicksal bestimmt hatte, ber Archimed biefer Stadt zu merben, und eine gleiche Geschicklichkeit mit gleich verlornem Erfolge zu beren Bertheidigung zu verschwenden. Er war aus Mantua geburtig, und hatte fich ehedem in Madrid gezeigt, um, wie Ginige wollen, bem Ronige Philipp seine Dienste in dem niederlandischen Kriege anzubieten. Aber bom langen Warten ermudet, verließ der beleidigte Runftler den Sof, des Borfates, den Monarchen Spaniens auf eine empfindliche Art mit einem Berdienste bekannt zu machen, bas er so wenig zu schäten gewußt hatte. Er suchte die Dienste der Konigin Blisabeth von England, der erklarten Keinbin von Spanien, welche ibn, nachdem fie einige Proben von feiner Runft geschen, nach Untwerpen schickte. In biefer Stadt ließ er fich wohnhaft nieder, und widmete berselben in der gegenwartigen Extremitat feine gange Wiffenschaft und den feurigsten Gifer.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 573. 574. Meteren 495.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meteren 495. Strad. 574.

Cobald biefer Runftler in Erfahrung gebracht batte, boß is mit ber Brude ernstlich gemeint fen, und bas Werk der Bollendung fich nabe, fo bat er fich bon dem Magistrate brei große Schiffe bon hundert und funfzig bis funfhundert Tonnen aus, in welchen er Minen ans aulegen gedachte. Außer diefen verlangte er noch feche gia Planten, welche mit Rabeln und Retten an einanber gebunden und mit hervorragenden Saken verfeben, mit eintretender Ebbe in Bewegung gesetzt werden, und, um die Wirkung der Minenschiffe zu vollenden, in feilformiger Richtung gegen die Brucke Sturm laufen follten. Aber er batte fich mit seinem Gesuche an Leute gewendet, die ganglich unfabig waren, einen außers ordentlichen Bedanken zu faffen, und felbst ba, wo es Die Rettung bes Baterlandes galt, ihren Rramerfinn nicht zu verläugnen wußten. Man fand feinen Borschlag allzukoftbar, und nur mit Muhe erhielt er ends lich, baß ibm zwei kleinere Schiffe von fiebenzig bis achtzig Tonnen, nebst einer Anzahl Planten bewilligt murden.

Mit biesen zwei Schiffen, bavon er das eine das Gluck, das andere die Hoffnung nannte, versuhr er auf folgende Art. Er ließ auf dem Boden derselben einen hohlen Kasten von Quadersteinen mauern, der fünf Schuhe breit, vierthalb hoch, und vierzig lang war. Diesen Kasten füllte er mit sechzig Centnern des seinsten Schießpulvers von seiner eigenen Ersindung, und bedeckte benselben mit großen Grab und Muhlssteinen, so schwer das Fahrzeug sie tragen konnte. Darsüber führte er noch ein Dach von ähnlichen Steinen

auf, welches fpit zulief, und feche Schuhe boch uber ben Schifferand emporragte. Das Dach felbst murbe mit eifernen Retten und Saken, mit metallenen und marmornen Rugeln, mit Rageln, Meffern und andern verderblichen Werkzeugen vollgestopft; auch der übrige Raum des Schiffe, den ber Raften nicht einnahm, wurde mit Steinen ausgefullt, und bas Bange mit Bretern überzogen. In dem Raften felbft maren mehs rere kleine Deffnungen fur bie Lunten gelaffen, welche die Mine anzunden follten. Bum Ueberfluffe mar noch ein Uhrwerk darin angebracht, welches nach Ablauf der bestimmten Zeit Kunken schlagen, und, wenn auch die Lunten verungluckten, bas Schiff in Brand fecken konnte. Um dem Reinde die Meinung beizubringen, als ob es mit diesen Maschinen bloß barauf abgesehen sen, die Brude anzugunden, murde auf dem Gipfel berfelben ein Keuerwerk von Schwefel und Dech unterhalten, wels ches eine gange Stunde lang fortbrennen fonnte. Sa, um die Aufmerksamkeit beffelben noch mehr von dem eigentlichen Site ber Gefahr abzulenken, ruftete er noch ameiunddreißig Schunten (fleine platte Kahrzeuge) aus, auf benen bloß Keuerwerke brannten, und welche keine andere Bestimmung hatten, als dem Feinde ein Gaufelwerk vorzumachen. Diese Brander follten in vier verschiedenen Transporten, bon einer halben Stunde zur andern, nach der Brucke hinunterlaufen, und die Reinde zwei ganger Stunden lang unaufhorlich in Uthem erhalten, fo daß fie endlich bom Schiegen erschopft und burch vergebliches Warten ermudet, in ihrer Aufmertsamfeit nachließen, wenn die rechten Bulkane kamen. Boran ließ er zum Ueberfluffe noch einige Schiffe laufen, in welchen Pulver verborgen war, um das flieffende Werk vor der Brucke zu sprengen, und den Hauptschiffen Bahn zu machen. Zugleich hoffte er durch dieses Borpostengesecht den Feinden zu thun zu geben, sie heranzulocken und der ganzen tödtlichen Wirskung des Bulkans auszuseigen.

Die Nacht zwischen dem 4ten und 5ten April war jur Ausführung Diefes großen Unternehmens bestimmt. Ein bunkles Gerucht bavon batte fich auch schon in dem spanischen Lager verbreitet, besonders ba man von Untwerpen aus mehrere Taucher entdeckt hatte, welche bie Unkertaue an den Schiffen batten gerhauen wollen. Man war baber auf einen ernstlichen Ungriff gefaßt; nur irrte man fich in ber eigentlichen Beschaffenheit beffelben, und rechnete mehr barauf, mit Menschen als mit Elementen zu fampfen. Der Bergog ließ zu dies fem Ende die Bachen langs dem gangen Ufer verdops peln, und zog den besten Theil seiner Truppen in die Rabe ber Brude, wo er felbst gegenwartig mar; um fo naber der Gefahr, je forgfältiger er derfelben zu ents flieben suchte. Raum war es dunkel geworden, so sab man bon der Stadt her drei brennende Fahrzeuge bas herschwimmen, bann noch brei andre, und gleich barauf cben so viele. Man ruft durch das spanische Lager in's Gewehr, und die ganze Lange ber Brucke fullt fich mit Bewaffneten an. Indeffen vermehrten fich bie Keuerschiffe und zogen, theils paarweise, theils zu breien,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. III. 46. Strad. 574. 575. Meteren 596.

in einer gewissen Ordnung den Strom herab, weil sie am Anfange noch durch Schiffer gelenkt wurden. Der Admiral der antwerpischen Flotte, Jakob Jakobsohn, hatte es, man wußte nicht, ob aus Nachlässigkeit oder Vorsatz, darin versehen, daß er die vier Schiffhausen allzugeschwind hintereinander ablausen und ihnen auch die zwei großen Minenschiffe viel zu schnell folgen ließ, wodurch die ganze Ordnung gestört wurde.

Unterdeffen ruckte ber Bug immer naber, und die Dunkelheit ber Nacht erhobte noch ben außerordentlichen Unblick. Go weit bas Auge bem Strome folgen konnte, war Alles Keuer, und die Brander marfen fo ftarke Klammen aus, als ob fie felbst in Teuer aufgingen. Weit bin leuchtete die Bafferflache; die Damme und Bafteien langs bem Ufer, Die Kahnen, Waffen und Rus stungen der Soldaten, welche sowohl hier als auf der Brucke in Parade standen, glanzten im Widerscheine. Mit einem gemischten Gefühle von Grauen und Bergnugen betrachtete ber Soldat bas feltsame Schauspiel, bas eher einer Kete als einem feindlichen Apparate glich, aber gerade megen biefes fonderbaren Contraftes ber außern Erscheinung mit ber innern Bestimmung bie Gemuther mit einem munderbaren Schauer erfullte. Als diese brennende Flotte der Brucke bis auf zweitaus fend Schritte nabe gekommen, gundeten ihre Subrer die Lunten an, trieben die zwei Minenschiffe in die eigents liche Mitte bes Stroms und überließen die ubrigen bem Spiele ber Wellen, indem sie felbst sich auf schon bereit gehaltenen Rabnen burtig bavon machten. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada, 576.

Sett verwirrte fich ber Bug, und die fubrerlofen Schiffe langten einzeln und gerftreut bei ben schwimmenden Werken an, wo fie entweder bangen blieben, oder seitwarts an das Ufer prallten. Die vordern Pulverschiffe, welche bestimmt gewesen waren, bas fcmim= mende Werk zu entzunden, warf die Gewalt eines Sturmwindes, ber fich in diefem Augenblicke erhob, an das flandrische Ufer; felbst ber eine von den beiden Brandern, welcher bas Glud bieß, gerieth unterwegs auf den Grund, ehe er noch die Brucke erreichte, und tobtete, indem er zersprang, etliche spanische Soldaten, bie in einer nahgelegenen Schanze arbeiteten. Wenig fehlte, daß der andere und großere Brander, Die Soff= nung genannt, nicht ein abnliches Schickfal gehabt batte. Der Strom marf ihn an bas ichwimmenbe Berk auf der flandrischen Seite, wo er hangen blieb; und hatte er in diesem Augenblicke sich entzundet, so war ber beste Theil seiner Wirkung verloren. Bon ben Klammen getäuscht, welche biese Maschine, gleich ben übrigen Fahrzeugen, von fich warf, hielt man fie bloß fur einen gewohnlichen Brander, ber die Schiffbrucke anzugunden bestimmt fen. Und wie man nun gar eins ber Feuerschiffe nach dem andern ohne alle weitere Birfung erloschen sab, so verlor sich endlich die Furcht, und man fing an, uber die Unftalten des Feindes ju spotten, die sich fo prablerisch angekundigt hatten, und nun ein fo lacherliches Ende nahmen. Ginige ber Berwegensten marfen fich fogar in ben Strom, um ben Brander in der Rabe zu befehen und ihn auszuloschen, als berfelbe vermittelft feiner Schwere fich burchriß,

das schwimmende Werk, das ihn ausgehalten, zersprengte, und mit einer Gewalt, welche Alles fürchten ließ, auf die Schiffbrücke losdrang. Auf Einmal kommt Alles in Bewegung, und der Herzog ruft den Matrosen zu, die Maschine mit Stangen auszuhalten und die Flammen zu löschen, ehe sie das Gebälk ergriffen.

Er befand fich in diesem bedenklichen Augenblicke an bem außerften Ende bes linken Beruftes, mo basfelbe eine Baftei im Baffer formirte und in die Schiffbrucke überging. Ihm zur Seite ftanden der Martgraf von Rysburg, General der Reiterei, und Gouverneur der Proving Artois, der fonft den Staaten gebient hatte, aber aus einem Bertheidiger ber Republik ihr schlimmster Keind geworden war; der Freiherr von Billy. Gouverneur von Kriesland und Chef der deuts schen Regimenter; die Generale Cajetan und Buafto, nebst mehrern ber vornehmsten Offiziere; alle ihrer befondern Gefahr vergeffend, und bloß mit Abwendung bes allgemeinen Unglucks beschäftigt. Da nabte fich bem Bergog von Parma ein spanischer Fahndrich, und beschwur ihn, sich von einem Orte hinwegzubegeben, wo feinem Leben augenscheinliche Gefahr brobe. wiederholte diese Bitte noch dringender, als der Bergog nicht darauf merken wollte, und flehte ihn zulett fußfällig, in diefem einzigen Stude von feinem Diener Rath anzunehmen. Indem er dies fagte, hatte er den Berzog am Rocke ergriffen, als wollte er ihn mit Gewalt von der Stelle gieben, und diefer, mehr von der Rubnheit dieses Mannes überrascht, als durch seine Grunde überredet, zog sich endlich von Cajetan und Guafto

begleitet, nach bem Ufer zuruck. Kaum hatte er Zeit gehabt, das Fort St. Maria am außersten Ende ber Brücke zu erreichen, so geschah hinter ihm ein Knall, nicht anders, als berste die Erde und als stürzte das Gewölbe des Himmels ein. Wie todt siel der Herzog nieder, die ganze Armee mit ihm, und es dauserte mehrere Minuten, bis man wieder zur Besinnung erwachte.

Aber welch ein Anblick, als man jest wieder zu fich felber fam! Bon bem Schlage bes entzundeten Bulkans mar die Schelde bis in ihre unterften Tiefen gespalten und mit mauerhoher Flut uber den Damm, ber fie umgab, binausgetrieben worden, fo daß alle Festungewerke am Ufer mehrere Schuh boch im Baffer standen. Drei Meilen im Umfreise schutterte die Erde. Beinahe bas gange linke Gerufte, an welchem bas Brandschiff sich angehangt hatte, war nebst einem Theile ber Schiffbrude auseinander gesprengt, zerschmettert und mit Allem, mas fich barauf befand, mit allen Mafte baumen, Ranonen und Menschen in die Luft geführt worden. Selbst die ungeheuern Steinmaffen, welche Die Mine bedeckten, batte Die Bewalt bes Bulfans in die benachbarten Kelder geschleudert, fo daß man nachber mehrere bavon, taufend Schritte weit von ber Brucke, aus bem Boden herausgrub. Sechs Schiffe waren verbrannt, mehrere in Stude gegangen. Aber schrecklicher als alles dies war die Niederlage, welche bas morderische Werkzeug unter ben Menschen anrich= tete. Funfbundert, nach andern Berichten fogar acht= hundert, Menschen murden das Opfer seiner Buth, diejenigen nicht einmal gerechnet, welche mit verstummels ten oder fonft beschädigten Gliedern davonkamen; und die entgegengesetzteften Todefarten vereinigten fich in diesem entsetzlichen Augenblicke. Ginige wurden burch den Blitz des Bulfans, Andre durch das fochende Gemaffer des Stroms verbrannt, noch Undre erstickte ber giftige Schwefeldampf; Jene wurden in den Fluten, Diefe unter bem Sagel ber geschleuderten Steine begra= ben, Diele von den Meffern und Saken zerfleischt, oder von den Rugeln zermalmt, welche aus dem Bauche ber Maschine sprangen. Einige, die man ohne alle fichtbare Berletzung entfeelt fand, mußte schon die bloße Lufterschütterung getödtet haben. Der Unblick, der fich unmittelbar nach Entzundung der Mine barbot, mar furchterlich. Einige stacken zwischen dem Pfahlwerk ber Brude, Undere arbeiteten fich unter Steinmaffen berbor, noch Andere waren in den Schiffseilen hangen geblieben; von allen Orten und Enden ber erhub fich ein herzzerschneidendes Geschrei nach Sulfe, welches aber, weil Jeder genug mit sich selbst zu thun hatte, nur durch ein ohnmächtiges Wimmern beantwortet wurde.

Bon den Ueberlebenden sahen sich viele durch ein wunderahnliches Schicksal gerettet. Ginen Offizier, mit Namen Tucci, hob der Windwirbel wie eine Feder in die Luft, hielt ihn eine Zeitlang schwebend in der Hohe, und ließ ihn dann gemach in den Strom hersabssuchen, wo er sich durch Schwimmen rettete. Ginen Andern ergriff die Gewalt des Schusses auf dem flandrischen Ufer und setzte ihn auf dem brabantischen ab, wo er mit einer leichten Quetschung an der Schulter

wieder aufstand, und es mar ibm, wie er nachber aus: fagte, auf diefer schnellen Luftreife nicht anders zu Muthe, als ob er aus einer Ranone gefchoffen murbe. Der Herzog von Parma selbst war dem Tode nie so nabe gewesen, als in biesem Augenblicke, benn nur ber Unterschied einer halben Minute entschied über fein Leben. Raum hatte er den Ruß in das Fort St. Maria gefest, fo bob es ibn auf, wie ein Sturmwind, und ein Balten, ber ihn am Saupte und an ber Schulter traf. rif ihn finnlos zur Erde. Gine Zeitlang glaubte man ibn anch wirklich todt, weil fich Biele erinnerten, ibn wenige Minuten vor dem todtlichen Schlage noch auf ber Brucke gesehen zu haben. Endlich fand man ihn, die Sand an bem Degen, zwischen seinen Begleitern, Cajetan und Buafto, fich aufrichtend; eine Zeitung, die dem gangen Seere das Leben wieder gab. Aber umsonst murbe man versuchen, seinen Gemuthezustand zu beschreiben, als er nun die Bermuftung übersah, die ein einziger Augenblick in dem Werke so vieler Monate angerichtet hatte. Berriffen mar die Brucke, auf ber feine gange Soffnung beruhte, aufgerieben ein großer Theil feines Beeres, ein anderer verftummelt und fur viele Tage unbrauchbar gemacht; mehrere seiner besten Offiziere getodtet; und als ob es an diesem offentlichen Unglude noch nicht genug ware, so mußte er noch die schmerzliche Nachricht boren, daß der Markgraf von Rysburg, ben er unter allen seinen Offizieren vorzüglich werth hielt, nirgends aufzufinden fen. Und doch ftand das Allerschlimmfte noch bevor, benn jeden Augenblick mußte man von Untwerven und Lillo aus die feindlichen

Klotten erwarten, welche bei dieser schrecklichen Berfaffung bes Beeres burchaus feinen Widerstand murben gefunden haben. Die Brucke mar aus einander gesprengt, und nichts hinderte die seelandischen Schiffe, mit vollen Segeln hindurchzuzichen; babei mar die Bermirrung ber Truppen in diesen ersten Augenblicken fo groß und allgemein, daß es unmöglich gewesen mare, Befehle auss zutheilen und zu befolgen, da viele Corps ihre Befehles haber, viele Befehlshaber ihre Corps vermißten, und felbst ber Posten, wo man gestanden, in dem allgemeis nen Ruin kaum mehr zu erkennen war. Dazu kam, daß alle Schangen am Ufer im Waffer ftanden, baß mehrere Ranonen versenkt, daß die Lunten feucht, daß die Pulvervorrathe bom Baffer zu Grunde gerichtet waren. Welch ein Moment fur die Feinde, wenn fie es verstanden hatten, ibn zu benuten! 1

Raum wird man es dem Geschichtschreiber glauben, daß dieser über alle Erwartung gelungene Erfolg bloß darum für Antwerpen verloren ging, weil — man nichts davon wußte. Zwar schickte St. Aldegonde, sobald man den Knall des Bulkans in der Stadt vernommen hatte, mehrere Galeeren gegen die Brücke aus, mit dem Bessehle, Feuerkugeln und brennende Pfeile steigen zu lassen, sobald sie glücklich hindurchpassürt sehn würden, und dann mit dieser Nachricht geradenwegs nach Lillo weiter zu segeln, um die sceländische Hülfössotte unverzüglich in Bewegung zu bringen. Zugleich wurde der Admiral

Strada 567 sq. Meteren 497. Thuan. III. 47. Яйдет. G. b. v. R. III. 497.

von Antwerpen beordert, auf jenes gegebene Beichen fogleich mit ben Schiffen aufzubrechen und in ber erften Bermirrung den Feind anzugreifen. Aber obgleich ben auf Rundichaft ausgesandten Schiffern eine ansehnliche Belohnung versprochen worden, so wagten sie sich boch nicht in die Rabe des Feindes, fondern kehrten unverrichteter Cachen gurud, mit ber Botichaft, daß bie Schiffbrude unverschrt und das Keuerschiff ohne Birfung geblieben sen. Auch noch am folgenden Tage wurden keine befferen Anstalten gemacht, den mabren Buftand der Brucke in Erfahrung zu bringen; und da man die Flotte bei Lillo, des gunftigen Windes ungeachtet gar feine Bewegung machen fah, fo beftartte man fich in der Bermuthung, daß die Brander nichts ausgerichtet hatten. Diemand fiel es ein, bag eben Diese Unthatigkeit der Bundesgenoffen, welche die Unts werper irre fuhrte, auch die Seelander bei Lillo guruckbalten konnte, wie es sich auch in der That verhielt. Einer fo ungeheuern Inconfequenz konnte fich nur eine Regierung schuldig machen, die ohne alles Unfeben und alle Gelbstständigkeit Rath bei ber Menge bolt, uber welche fie berrschen sollte. Je unthatiger man fich inbeffen gegen ben Teind verhielt, befto heftiger ließ man feine Wuth gegen Gianibelli aus, den der rasende Pobel in Studen reißen wollte. 3mei Tage fcmebte biefer Runftler in der augenscheinlichsten Lebensgefahr, bis endlich am britten Morgen ein Bote von Lillo, der unter der Brude hindurchgeschwommen, bon der wirklichen Berftorung ber Brucke, zugleich aber auch von

der volligen Wiederherstellung derselben bestimmten Bes
richt abstattete. 1

Diefe Schleunige Ausbefferung ber Brucke mar ein wahres Wunderwerk des Herzogs von Parma. Kaum hatte fich diefer von dem Schlage erholt, der alle feine Entwurfe barnieder zu fiurgen schien, fo wußte er mit einer bewundernemurbigen Gegenwart des Geiftes allen schlimmen Folgen beffelben zuvorzukommen. Das Ausbleiben der feindlichen Flotte in diesem entscheidenden Augenblicke belebte auf's Neue feine hoffnung. Noch schien der schlimme Zustand seiner Brucke den Keinden ein Geheimniß zu fenn, und war ce gleich nicht moglich, bas Werk vieler Monate in wenigen Stunden wiederherzustellen, so war schon Bieles gewonnen, wenn man auch nur ben Schein bavon zu erhalten wußte. Alles mußte daher hand an's Werk legen, die Trummer wegzuschaffen, die umgesturzten Balten wieder aufgurichten, die gerbrochenen zu erfeten, die Lucken mit Schiffen auszufüllen. Der Bergog felbst entzog sich ber Arbeit nicht, und seinem Beispiele folgten alle Offis ziere. Der gemeine Mann, durch diese Popularitat angefeuert, that sein Aeußerstes; Die gange Nacht durch wurde die Arbeit fortgefett, unter bem beständigen garm ber Trompeten und Trommeln, welche langs ber gangen Brude vertheilt waren, um bas Geraufch ber Bertleute zu übertonen. Mit Unbruch bes Tages maren von der Vermuftung der Racht wenige Spuren mehr zu feben, und obgleich die Brucke nur bem Scheine

<sup>1</sup> Meteren 496.

nach mieder bergestellt war, so tauschte boch dieser Uns blick die Rundschafter, und der Angriff unterblieb. Mitt. lerweile gewann der Herzog Frift, die Ausbefferung grundlich zu machen, ja, fogar in der Struftur ber Brude einige mefentliche Beranderungen anzubringen. Um fie vor funftigen Unfallen abnlicher Urt zu verwahren, murde ein Theil der Echiffbrucke beweglich gemacht, fo, daß berfelbe im Nothfalle meggenommen und ben Brandern der Durchzug geoffnet werden konnte. Den Berluft, welchen er an Mannschaft erlitten, ersetzte ber Bergog burch Garnisonen aus ben benachbarten Platen und burch ein beutsches Regiment, bas ihm gerade ju rechter Beit aus Gelbern jugeführt wurde. Er befette die Stellen der gebliebenen Offiziere, wobei ber spanische Kahndrich, ber ihm bas Leben gerettet, nicht bergeffen murbe. 1

Die Antwerper, nachdem sie ben glucklichen Erfolg ihres Minenschiffs in Erfahrung gebracht, huldigten nun dem Erfinder desselben eben so leidenschaftlich, als sie ihn kurz vorher gemißhandelt hatten, und forderten sein Genie zu neuen Versuchen auf. Gianibelli erhielt nun wirklich eine Anzahl von Playten, wie er sie Ansfangs, aber vergeblich, verlangt hatte, und diese rustete er auf eine solche Art aus, daß sie mit unwiderstehlicher Gewalt an die Brücke schlugen, und solche auch wirklich zum zweiten Male auseinander sprengten. Diesmal aber war der Wind der seelandischen Flotte entgegen, daß sie nicht auslausen konnte, und so erhielt der

<sup>1</sup> Strad. 591. sq.

Bergog zum zweiten Male bie nothige Frift, ben Schaben auszubeffern. Der Archimed von Antwerpen ließ fich burch alle diefe Rehlfchlage feineswegs irre machen. Er ruftete auf's Neue zwei große Kabrzeuge aus, welche mit eifernen Saken und abnlichen Instrumenten bewaffnet waren, um die Brucke mit Gewalt zu durchrennen. Aber wie es nunmehr dazu fam, folche auslaufen zu laffen, fand sich Niemand, der sie besteigen wollte. Der Runftler mußte alfo barauf benten, feinen Maschinen von felbst eine folche Richtung zu geben, daß fie auch ohne Steuermann die Mitte des Baffers bielten, und nicht, wie die vorigen, von dem Winde dem Ufer zugetrieben murden. Giner von seinen Arbeitern, ein Deutscher, verfiel bier auf eine sonderbare Erfindung, wenn man fie anders bem Strada nachergablen barf. Er brachte ein Segel unter bem Schiffe an, welches eben fo von dem Waffer, wie die gewohnlichen Segel von dem Winde angeschwellt werden, und auf diese Urt bas Schiff mit ber gangen Bewalt bes Stroms forttreiben konnte. Der Erfolg lehrte auch, daß er riche tig gerechnet hatte, benn biefes Schiff mit verkehrten Segeln folgte nicht nur in ftrenger Richtung ber eigent= lichen Mitte bes Strome, fondern rannte auch mit folcher Beftigkeit gegen die Brucke, bag es bem Feinde nicht Zeit ließ, diese zu eroffnen, und fie wirklich auseinandersprengte. Aber alle biefe Erfolge halfen ber Stadt zu nichts, weil fie auf Gerathewohl unternoms men und durch feine hinlangliche Macht unterftutt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dec. H. Libr. VI. 586.

wurden. Bon einem neuen Minenschiffe, welches Gianibelli nach Art des ersten, das so gut operirt hatte, zubereitete und mit viertausend Pfund Schiespulver anfullte, wurde gar kein Gebrauch gemacht, weil es den Antwerpern nunmehr einfiel, auf einem andern Wege ihre Rettung zu suchen. 4

Abgeschreckt durch so viele miglungene Berfuche, die Schifffahrt auf dem Strome mit Gewalt wieder frei ju machen, bachte man endlich barauf, ben Strom gang und gar zu entbehren. Man erinnerte fich an bas Beisviel der Stadt Leiden, welche gebn Jahre vorber von ben Spaniern belagert, in einer zur rechten Zeit bewirkten Ueberschwemmung ber Felber ihre Rettung gefunden hatte, und diefes Beispiel beschloß man nachzuahmen. Zwischen Lillo und Stabroek, im Lande Bergen, streckt sich eine große etwas abhangige Ebene bis nach Antwerpen bin, welche nur burch zahlreiche Damme und Gegendamme gegen die eindringenden Waffer ber Ofterschelde geschützt wird. Es kostete weiter nichts, als diese Damme zu schleifen, so war die gange Ebene Meer, und konnte mit flachen Schiffen bis fast unter bie Mauern von Untwerpen befahren werden. Gludte dieser Bersuch, so mochte der Herzog von Parma immerbin die Schelbe vermittelft feiner Schiffbrucke buten; man batte fich einen neuen Strom aus bem Stegreif geschaffen, ber im Nothfall bie namlichen Dienste leistete. Eben bies mar ce auch, mas ber Pring von Oranien gleich beim Anfange ber Belagerung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 497.

angerathen und St. Albegonde ernstlich zu befördern gesucht hatte, aber ohne Erfolg, weil einige Burger nicht zu bewegen gewesen waren, ihr Feld aufzuopfern. Zu diesem letzten Rettungsmittel kam man in der jetzigen Bedrängniß zuruck, aber die Umstände hatten sich unters bessen gar sehr geändert.

Bene Ebene namlich burchschneidet ein breiter und hoher Damm, ber von dem anliegenden Schloffe Cowenstein den Namen fuhrt und sich von dem Dorfe Stabroet in Bergen, brei Meilen lang, bis an die Schelbe erftreckt, mit beren großem Damm er fich uns weit Ordam vereinigt. Ueber diefen Damm hinweg konnten auch bei noch so hober Blut keine Schiffe fabren, und vergebens leitete man bas Meer in die Felber, so lange ein solcher Damm im Wege stand, der die feelandischen Kahrzeuge hinderte, in die Ebene vor Untwerpen herabzusteigen. Das Schicksal ber Stadt berubte alfo barauf, bag biefer Cowensteinische Damm geschleift oder durchstochen murde; aber eben, weil der Herzog von Parma dieses voraussah, so hatte er gleich bei Eroffnung der Blockade von demfelben Befit genommen, und keine Unstalten gespart, ihn bis auf's Meußerste zu behaupten. Bei dem Dorfe Stabroek stand der Graf von Mannsfeld mit dem größern Theil der Armee gelagert, und unterhielt durch eben diefen Comensteinischen Damm die Communication mit der Brucke, bem Sauptquartier und ben spanischen Magazinen zu Ralloo. Go bilbete die Armee von Stabrock in Bras bant bis nach Bevern in Flandern eine zusammenhangende Linie, welche von ber Schelbe zwar durchschnitten, aber

nicht unterbrochen wurde, und ohne eine blutige Schlacht nicht zerriffen werden konnte. Auf dem Damme selbst waren in gehöriger Entfernung von einander funf versschiedene Batterien errichtet, und die tapsersten Offiziere der Armee suhrten darüber das Commando. Ja, weil der Herzog von Parma nicht zweiseln konnte, daß nunmehr die ganze Wuth des Kriegs sich hieher ziehen würde, so überließ er dem Grasen von Mannsfeld die Bewachung der Brücke, und entschloß sich, in eigener Person diesen wichtigsten Posten zu vertheidigen. Jeht also erblickte man einen ganz neuen Krieg und auf einem ganz andern Schauplatze.

Die Niederlander hatten an mehreren Stellen, oberhalb und unterhalb Lillo, den Damm durchstochen, welcher bem brabantischen Ufer ber Schelbe folgt, und wo fich furz zuvor grune Fluren zeigten, ba erschien jett ein neues Element, ba fab man Kabrzeuge mims meln und Mastbaume ragen. Gine seelandische Klotte, von dem Grafen Schenlohe angeführt, schiffte in die überschwemmten Felder, und machte wiederholte Bemegungen gegen ben Cowensteinischen Damm, jedoch ohne ihn im Ernfte anzugreifen; mabrend bag eine andere in ber Schelbe fich zeigte, und bald biefes, bald jenes Ufer mit einer Landung, bald die Schiffbrucke mit einem Sturme bedrobte. Mehrere Tage trieb man biefee Spiel mit bem Feinde, ber, ungewiß, wo er ben Ungriff zu erwarten babe, burch anhaltende Wachsamkeit erschöpft, und durch so oft getäuschte Kurcht allmäblig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 582. Thuan. III. 48.

ficher werden follte. Die Antwerper batten bem Grafen Sobenlobe versprochen, den Angriff auf den Damm von der Stadt aus mit einer Flottille zu unterfiuben; brei Feuerzeichen von dem Sauptthurme follten die Lofung fenn, daß diese fich auf dem Wege befinde. 2118 nun in einer finstern Nacht die erwarteten Teuersaulen wirklich über Untwerpen auffliegen, fo ließ Graf Bohenlohe sogleich funfhundert seiner Truppen zwischen zwei feindlichen Redouten den Damm erklettern, welche die spanischen Wachen theils schlafend überfielen, theils, wo fie fich zur Wehr fetten, niedermachten. In Rurgem hatte man auf dem Damme festen Ruf gefaßt, und war schon im Begriffe, die übrige Mannschaft. zweitaufend an der Bahl, nachzubringen, als die Gpas nier in den nachsten Redouten in Bewegung famen, und bon dem schmalen Terrain begunftigt, auf den dichtgedrängten Keind einen verzweifelten Ungriff thaten. Und da nun zugleich das Geschut anfing, von den nachsten Batterien auf die anruckende Flotte zu fpielen, und die Landung der übrigen Truppen unmöglich machte, bon der Stadt aus aber fein Beiffand fich feben ließ, fo murben die Seelander nach einem furgen Gefechte überwältigt und von dem schon eroberten Damme wieder heruntergefturzt. Die siegenden Spanier jagten ihnen mitten burch bas Baffer bis zu den Schiffen nach, versenkten mehrere bon diesen, und zwangen bie ubrigen, mit einem großen Berlufte fich guruckzuziehen. Graf Bobenlobe malzte die Schuld dieser Niederlage auf die Ginwohner von Antwerpen, Die burch ein falsches Signal ibn betrogen hatten, und

gewiß lag es nur an ber schlechten Uebereinstimmung ihrer beiderseitigen Operationen, daß dieser Bersuch kein befferes Ende nahm.

Endlich aber beschloß man, einen planmäßigen Angriff mit vereinigten Rraften auf den Teind zu thun, und durch einen Sauptflurm, sowohl auf den Damm, als auf die Brude, die Belagerung zu endigen. Der fechzehnte Mai 1585 war zu Ausführung Diefes Uns Schlage bestimmt, und von beiden Theilen murbe bas Meufterfie aufgewendet, biefen Tag entscheidend zu maden. Die Sollander und Seelander brachten, in Bereinigung mit den Antwerpern, über zweihundert Schiffe ausammen, welche zu bemannen fie ihre Stadte und Citabellen von Truppen entbloften, und mit diefer Macht wollten fie von zwei entgegengesetzten Geiten ben Comensteinischen Damm besturmen. Bu gleicher Beit follte die Scheldbrucke burch neue Maschinen von Bianibelli's Erfindung angegriffen und dadurch ber Herzog von Parma verhindert werben, den Damm zu entfeten. 2

Alexander, von der ihm brohenden Gefahr untersrichtet, sparte auf seiner Seite nichts, derselben nachsbrucklich zu begegnen. Er hatte, gleich nach Eroberung des Dammes, an funf verschiedenen Orten Redouten barauf erbauen lassen, und das Commando darüber den ersahrensten Offizieren der Armee übergeben. Die erste derselben, welche die Kreuz-Schanze hieß, wurde an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 583. Meteren 498.

Strad. 584. Meteren 498.

ber Stelle errichtet, wo ber Cowensteinische Damm in ben großen Wall der Schelde fich einsenkt und mit diesem die Figur eines Kreuzes bildet; über diese murde ber Spanier Mondragon zum Beschlöhaber gesett. Taufend Schritte von derfelben murde in der Rabe Des Schloffes Cowenstein die St. Jakobs Schanze aufgeführt, und dem Commando des Camillo von Monte ubergeben. Auf diefe folgte in gleicher Entfernung bie St. George . Schanze, und taufend Schritte von diefer die Pfahl - Schanze unter Gamboa's Befehlen. welche von dem Pfahlwerke, auf dem fie ruhte, den Namen fuhrte; am außersten Ende bes Dammes, unweit Stabroek, lag eine funfte Bastei, worin der Graf von Mannsfeld nebst einem Italiener, Capizucchi, den Befehl fuhrte. Alle diese Forte ließ der Bergog jest mit frischer Artillerie und Mannschaft verstärken, und noch überdies an beiben Seiten des Dammes und långs ber gangen Richtung beffelben Pfable einschlagen, sowohl um den Wall dadurch besto fester, als ben Schanggrabern, die ihn durchstechen murden, die Arbeit schwerer zu machen. 1

Früh Morgens, am sechzehnten Mai, setzte sich die feindliche Macht in Bewegung. Gleich mit Ansbruch der Dämmerung kamen von Lillo aus durch das überschwemmte Land vier breunende Schiffe daher gesschwommen, wodurch die spanischen Schildwachen auf dem Damme, welche sich jener furchtbaren Bulkane erinnerten, so sehr in Furcht gesetzt wurden, daß sie sich eilsertig nach den nächsten Schanzen zurückzogen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 582. 584.

Gerade dies mar es, was ber Keind beabsichtigt batte. In diefen Schiffen, welche bloß wie Brander ausfaben. aber es nicht wirklich waren, lagen Golbaten verftedt, die nun plotzlich an's Land sprangen, und ben Damm an ber nicht vertheibigten Stelle, gwischen St. George. und der Pfahl-Schange, gludlich erfliegen. Unmittelbar barauf zeigte fich bie gange seelandische Rlotte mit gablreichen Rriegeschiffen, Proviantschiffen und einer Menge fleinerer Fabrzeuge, welche mit großen Gaden Erbe, Bolle, Fafchinen, Schangforben u. bgl. belaben waren, um fogleich, wo ce Doth that, Bruftwehren aufwerfen zu konnen. Die Rriegefchiffe maren mit einer farken Artillerie und einer zahlreichen tapfern Mannschaft befett, und ein ganges Deer von Schange grabern begleitete fie, um den Damm, fobald man im Befit bavon fenn murde, zu durchgraben. 1

Raum hatten die Seclander auf der einen Seite angefangen, den Damm zu ersteigen, so ruckte die antwerpische Flotte von Ofterweel herbei, und bestürmte ihn von der andern. Eilfertig suhrte man zwischen den zwei nachsten seindlichen Redouten eine hohe Brusts wehr auf, welche die Feinde von einander abschneiden und die Schanzgraber decken sollte. Diese, mehrere Hundert an der Zahl, sielen nun von beiden Seiten mit ihren Spaten den Damm an, und wühlten in demsselben mit solcher Emsigkeit, daß man Hoffnung hatte, beide Meere in Kurzem mit einander verbunden zu sehen. Aber unterdessen hatten auch die Spanier Zeit

<sup>1</sup> Strad. 587 sq. Meteren 498. Thuan. III. 48.

gehabt, von den zwei nachsten Redouten herbeizueilen und einen muthigen Angriff zu thun, mahrend bas Gefchut von der George Schanze unausgesett auf die feindliche Flotte spielte. Gine Schreckliche Schlacht ents brannte jett in der Gegend, wo man den Deich burchstach und die Bruftwehr thurmte. Die Seelander hatten um die Schanggraber herum einen dichten Corbon gezogen, damit der Keind ihre Arbeit nicht ftoren sollte; und in diesem kriegerischen garm, mitten unter bem feindlichen Rugelregen, oft bis an die Bruft im Wasser, zwischen Todten und Sterbenden, setzten die Schanggraber ihre Arbeit fort, unter bem beständigen Treiben der Raufleute, welche mit Ungeduld darauf warteten, ben Damm geoffnet und ihre Schiffe in Sicherheit zu feben. Die Wichtigkeit des Erfolgs, ber gewissermaßen gang von ihren Spaten abhing, schien selbst diese gemeinen Taglohner mit einem heroischen Muthe zu befeelen. Einzig nur auf bas Geschäft ihrer Bande gerichtet, faben fie, borten fie ben Tod nicht, ber fie rings umgab, und fielen gleich die vorderften Reihen, so brangen sogleich die hintersten berbei. Die eingeschlagenen Pfable hielten sie fehr bei ber Arbeit auf, noch mehr aber die Angriffe ber Spanier, welche fich mit verzweifeltem Muthe burch die feindlichen Saufen ichlugen, Die Schanggraber in ihren Lochern burchbohrten, und mit den todten Korpern die Breschen wieder ausfullten, welche die Lebenden gegraben hatten. Endlich aber, als ihre meisten Offiziere theils todt, theils verwundet maren, die Angahl der Feinde unaufborlich fich mehrte, und immer frische Schanggraber

an die Stelle ber gebliebenen traten, fo entfiel biefen tapfern Truppen ber Muth, und sie hielten fur rathfam, fich nach ihren Schangen gurudzugieben. Jett also saben fich die Seelander und Antwerper von dem gangen Theile bes Dammes Meifter, ber von bem Fort St. Georg bis zu ber Pfabl-Schanze fich erftredt. Da es ihnen aber viel zu lange anstand, die vollige Durchbrechung des Dammes abzuwarten, fo luden fie in der Geschwindigkeit ein seelandisches Laftschiff aus, und brachten die Ladung beffelben uber ben Damm heruber auf ein antwerpisches, welches Graf Sohenlohe nun im Triumph nach Antwerpen brachte. Diefer Unblick erfullte die geangstigte Stadt auf einmal mit ben frohesten Soffnungen, und als ware ber Sieg ichon erfochten, überließ man sich einer tobenden Frohlichkeit. Man lautete alle Glocken, man brannte alle Ranonen ab, und die außer sich gesetzten Ginwohner rannten ungeduldig nach dem Ofterweeler Thore, um die Proviantschiffe, welche unterwegs senn follten, in Empfang au nebmen. 1

In der That war das Glud den Belagerten noch nie so gunftig gewesen, als in diesem Augenblide. Die Feinde hatten sich muthlos und erschopft in ihre Schanzen geworfen, und, weit entfernt, den Siegern den eroberten Posten streitig machen zu konnen, sahen sie sich vielmehr selbst in ihren Zusluchtsortern belagert. Einige Compagnien Schottlander, unter der Anführung ihres tapfern Obersten Balfour, griffen die St.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 589. Meteren 498.

Georgs-Schanze an, welche Camillo von Monte, ber aus St. Jakob berbeieilte, nicht ohne großen Berluft an Mannschaft entsetzte. In einem viel schlimmern Bustande befand sich die Pfabl Schanze, welche von ben Schiffen aus beftig beschoffen murbe und alle Augenblicke in Trummern zu gehen drohte, Gamboa, ber sie commandirte, lag verwundet darin, und unglucklicher Weise fehlte ce an Artillerie, Die feindlichen Schiffe in der Entfernung zu halten. Dazu kam noch, baß ber Wall, ben die Seelander zwischen biefer und ber George Schange aufgethurmt hatten, allen Beiftand von der Schelde ber abschnitt. Batte man alfo biefe Entfraftung und Unthatigfeit der Feinde dazu benutt, in Durchstechung bes Dammes mit Gifer und Beharrs lichkeit fortzufahren, so ift kein Zweifel, daß man fich einen Durchgang geoffnet und badurch mahrscheinlich die gange Belagerung geendigt haben murbe. Aber auch bier zeigte sich ber Mangel an Folge, welchen man ben Antwerpern im gangen Laufe diefer Begebenheit gur Laft legen muß. Der Gifer, mit dem man die Arbeit angefangen, erfaltete in demfelben Mage, als bas Gluck ihn begleitete. Bald fand man es viel zu langweilig und mubfam, den Deich zu durchgraben; man hielt fur beffer, die großen Lastichiffe in fleinere auszuladen, welche man fodann mit fteigender Flut nach der Stadt schaffen wollte. St. Aldegonde und Bobenlohe, anstatt durch ihre perfonliche Gegenwart ben Aleiß der Arbeiter anzufeuern, verließen gerade im entscheidenden Moment den Schauplatz der Sandlung, um mit einem Getreideschiff nach der Stadt zu fahren,

und dort die Lobiprude uber ihre Beisheit und Zas pferkeit in Empfang zu nehmen.

Bahrend daß auf dem Damme von beiden Theilen mit ber hartnackigsten Sitze gefochten murbe, batte man bie Scheld-Brude von Antwerpen aus mit neuen Maschinen besturmt, um die Aufmerksamkeit des Bergogs auf diefer Seite zu befchaftigen. Aber ber Schall bes Gefchutes vom Damme ber entdeckte demfelben bald, mas dort vorgeben mochte, und er eilte, sobald er die Brucke befreit fab, in eigener Perfon ben Deich gu entsetzen. Bon zweihundert spanischen Dikenirern bes gleitet, flog er an ben Ort bes Angriffs, und erschien noch gerade zu rechter Zeit auf dem Rampfplate, um bie vollige Niederlage ber Seinigen zu verhindern. Giligst warf er einige Ranonen, die er mitgebracht batte, in die zwei nachsten Redouten, und ließ von da aus nachdrucklich auf die feindlichen Schiffe feuern. Er felbst stellte sich an die Spige seiner Soldaten, und in der einen Sand den Degen, den Schild in ber andern, fubrte er fie gegen ben Feind. Das Gerucht seiner Unkunft, welches sich schnell von einem Ende des Dammes bis zum andern verbreitete, erfrischte ben gefunkenen Muth feiner Truppen, und mit neuer Beftige feit entzundete fich ber Streit, ben bas Local bes Schlachtfeldes noch morderischer machte. Auf bem ichmalen Ruden bes Dammes, ber an manchen Stellen nicht uber neun Schritte breit mar, fochten gegen funf. taufend Streiter; auf einem fo engen Raume brangte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 494.

fich die Kraft beider Theile zusammen, beruhte ber gange Erfolg ber Belagerung. Den Untwerpern galt es die lette Bormauer ihrer Stadt, ben Spaniern bas gange Gluck ihres Unternehmens; beibe Parteien fochten mit einem Muthe, den nur Bergweiflung einfloßen fonnte. Bon beiden außerften Enden des Dammes malate fich ber Rriegestrom ber Mitte zu, wo bie Seclander und Untwerper ben Meifter fpielten, und ihre gange Starke versammelt mar. Don Stabrock ber brangen die Italiener und Spanier heran, welche an biesem Tage ein edler Bettstreit ber Tapferkeit erhitte; von der Schelde ber die Wallonen und Spanier, den Keldberrn an ihrer Spite. Indem jene die Pfahl-Schange zu befreien suchten, welche der Keind zu Baffer und zu Lande heftig bedrängte, drangen diese mit Alles niederwerfendem Ungeftum auf die Bruftwehr los, welche ber Keind zwischen St. Georg und ber Pfahl-Schanze aufgethurmt batte. Bier ftritt ber Rern ber niederlandischen Mannschaft hinter einem wohlbefestigten Walle, und das Geschut beider Alotten beckte diesen wichtigen Poften. Schon machte ber Bergog Unftalt, mit feiner fleinen Schaar diesen furchtbaren Wall anzugreifen, als ihm Nachricht gebracht wurde, bag bie Italiener und Spanier, unter Capizucchi und Aguila, mit ffurmender Sand in die Pfahl Schange eingedrungen. bavon Meister geworden, und jest gleichfalls gegen die feindliche Brustwehr im Anzuge seven. Vor dieser letten Verschanzung sammelte sich also nun die ganze Rraft beiber Beere, und von beiben Seiten geschah bas Meußerste, sowohl diese Baftei zu erobern, ale fie zu

vertheibigen. Die Niederlander sprangen aus ihren Schiffen an's Land, um nicht blog mußige Buschauer Dieses Rampfes zu bleiben. Alexander sturmte bie Bruftwehr von der einen Seite, Graf Mannsfeld von der andern; funf Angriffe geschaben und funfmal murben fie gurudgeschlagen. Die Niederlander übertrafen in diesem entscheidenden Augenblicke fich felbst; nie im gangen Laufe des Rrieges hatten fie mit diefer Standhaftigkeit gefochten. Besonders aber waren es die Schotten und Englander, welche durch ihre tapfere Gegenwehr die Bersuche des Feindes vereitelten. Beil ba, wo die Schotten fochten, Niemand mehr angreifen wollte, so warf fich ber Bergog felbst, einen Burffpieß in der Sand, bis an die Bruft in's Baffer, um ben Seinigen ben Weg zu zeigen. Endlich, nach einem langwierigen Gefechte, gelang es ben Mannsfeldischen, mit Bulfe ihrer Bellebarden und Piken, eine Brefche in die Bruftwehr zu machen, und, indem der Gine fich auf die Schultern des Undern schwang, die Sobe bes Walls zu ersteigen. Barthelemi Toralva, ein spanischer Hauptmann, war der Erfte, der fich oben feben ließ, und fast zu gleicher Zeit mit demfelben zeigte sich der Italiener Capizucchi auf dem Raude ber Bruftwehr; und fo wurde denn, gleich ruhmlich fur beide Rationen, der Wettkampf der Tapferkeit entschieden. Es verdient bemerkt zu werden, wie ber Herzog von Parma, ben man zum Schiederichter Diefes Wettstreits gemacht hatte, bas garte Ehrgefühl seiner Krieger zu behandeln pflegte. Den Italiener Capizucchi umarmte er vor den Augen der Truppen

und gestand laut, daß er vorzüglich der Tapferkeit die ses Offiziers die Eroberung der Brustwehr zu danken habe. Den spanischen Hauptmann Toralva, der stark verwundet war, ließ er in sein eigenes Quartier zu Stabroek bringen, auf seinem eigenen Bette verbinden, und mit demselben Rocke bekleiden, den er selbst den Tag vor dem Treffen getragen hatte.

Nach Einnahme der Brustwehr blieb der Sieg nicht lange mehr zweiselhaft. Die hollandischen und seelandischen Truppen, welche aus ihren Schiffen gesprungen waren, um mit dem Feinde in der Nahe zu kämpsen, verloren auf einmal den Muth, als sie um sich bliekten und die Schiffe, welche ihre letzte Zuflucht ausmachten, vom Ufer abstoßen sahen.

Denn die Flut fing an sich zu verlausen, und die Führer der Flotte, aus Furcht, mit ihren schweren Fahrzeugen auf dem Strande zu bleiben, und bei einem unglücklichen Ausgange des Treffens dem Feinde zur Beure zu werden, zogen sich von dem Damme zurück und suchten das hohe Meer zu gewinnen. Kaum besmerkte dies Alexander, so zeigte er seinen Truppen die fliehenden Schiffe, und munterte sie auf, mit einem Feinde zu enden, der sich selbst aufgegeben habe. Die hollandischen Hulfstruppen waren die ersten, welche wanksten, und bald folgten die Seelander ihrem Beispiele. Sie warfen sich eiligst den Damm herab, um durch Waten oder Schwimmen die Schiffe zu erreichen; aber weil ihre Flucht viel zu ungestümm geschah, so hinderten

<sup>1</sup> Strada, 593.

fie einander felbit, und fturgten baufenweise unter bem Schwerte des nachsetzenden Siegers. Gelbft an ben Schiffen fanden Viele noch ihr Grab, weil Jeder dem Andern zuvorzukommen fuchte, und mehrere Kahrzeuge unter der Last derer, die sich hineinwarfen, unterfanken. Die Untwerper, Die fur ihre Freiheit, ihren Berd, ihren Glauben fampften, maren auch die Letten, bie fich zuruckzogen, aber eben diefer Umftand verschlimmerte ihr Gefchick. Manche ihrer Schiffe murben von ber Ebbe übereilt, und faffen fest auf bem Strande, fo daß fie von ben feindlichen Ranonen erreicht und mit sammt ihrer Mannschaft zu Grunde gerichtet murben. Den andern Kahrzeugen, welche vorausgelaufen waren, suchten die fluchtigen Saufen durch Schwims men nachzukommen; aber die Buth und Berwegenheit ber Spanier ging fo weit, bag fie, bas Schwert gwis ichen den Babnen, ben Kliebenden nachschwammen, und Manche noch mitten aus ben Schiffen herausholten. Der Sieg ber foniglichen Truppen mar vollständig, aber blutig; benn von ben Spaniern waren gegen acht= bundert, bon ben Niederlandern ( Die Ertrunkenen nicht gerechnet) etliche Taufend auf bem Plate geblieben, und auf beiden Seiten murden viele von dem vornehm: ften Abel vermißt. Dehr ale breifig Schiffe fielen mit einer großen Labung von Proviant, Die fur Unts werpen bestimmt gewesen war, mit hundert und funfgig Ranonen und anderem Kriegegerathe in die Bande bes Giegers. Der Damm, beffen Befit fo theuer behauptet wurde, war an breigebn verschiedenen Orten burchstochen, und die Leichname berer, welche ibn in

diesen Zustand versetzt hatten, wurden jetzt dazu gebraucht, jene Deffnungen wieder zuzustopfen. Den folgenden Tag fiel den Koniglichen noch ein Fahrzeng von ungeheurer Große und feltsamer Bauart in die Bande, welches eine schwimmende Festung vorstellte, und gegen ben Cowensteinischen Damm hatte gebraucht werden follen. Die Untwerper hatten es mit unfäglichem Aufwande zu ber namlichen Zeit erbaut, wo man ben Ingenieur Bianibelli, ber großen Rosten wegen, mit seinen heilfamen Vorschlägen abwies, und diesem lacherlichen Monftrum ben folgen Ramen, Ende bes Rriegs, beigelegt, ben es nachher mit ber weit pafsendern Benennung, Verlornes Geld, vertauschte. Als man dieses Schiff in Sce brachte, fand fich's, wie jeder Bernunftige vorhergesagt hatte, daß ce feiner uns behulflichen Große wegen schlechterdings nicht zu lenken fen, und kaum von der hochsten Alut konnte aufgehoben werden. Mit großer Muhe schleppte es sich bis nach Ordam fort, wo es, von der Klut verlaffen, am Strande figen blieb, und den Teinden gur Beute murde.4

Die Unternehmung auf den Cowensteinischen Damm war der letzte Bersuch, den man zu Antwerpens Retstung wagte. Bon dieser Zeit an sank den Belagerten der Muth, und der Magistrat der Stadt bemühte sich vergebens, das gemeine Bolk, welches den Druck der Gegenwart empfand, mit entfernten Hoffnungen zu vertrösten. Bis jetzt hatte man das Brod noch in einem leidlichen Preise erhalten, obgleich die Beschaffenheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. III. 49. Meteren 485. Strad. 597 sq.

immer schlechter wurde; nach und nach aber schwand der Getreidevorrath fo febr, daß eine hungerenoth nabe bevorstand. Doch hoffte man die Stadt wenigstens noch fo lange hinzuhalten, bis man bas Getreibe zwis schen ber Stadt und ben außersten Schanzen, welches in vollen Salmen fand, wurde einernten konnen; aber che ce bagu fam, batte ber Keind auch die letzten Werke vor der Stadt eingenommen, und die gange Ernte fich selbst zugeeignet. Endlich fiel auch noch die benachbarte und bundesverwandte Stadt Mecheln in des Feindes Gewalt, und mit ihr verschwand die letzte hoffnung, Bufuhr aus Brabant zu erhalten. Da man alfo feine Möglichkeit mehr fah, den Proviant zu vermehren, fo blieb nichts anders ubrig, als die Berzehrer zu verminbern. Alles unnube Bolf, alle Fremden, ja felbst die Beiber und Rinder follten aus der Stadt hinwegges schafft werden; aber dieser Borschlag ftritt allzusehr mit ber Menschlichkeit, als daß er hatte durchgeben sollen. Ein anderer Borfchlag, die fatholischen Ginwohner gu verjagen, erbitterte diefe fo fehr, daß es beinahe zu einem Aufruhr gekommen mare. Und fo fah fich benn St. Albegonde genothigt, ber fturmifchen Ungeduld des Bolks nachzugeben, und am siebenzehnten August 1585 mit dem Herzoge von Parma wegen Uebergabe ber Stadt zu traftiren. 1

-0--0-

Meteren 500. Strad, 600 sq. Thuan, III. 50. Augem. Gefch, 8, v. Niederf, III. 499.





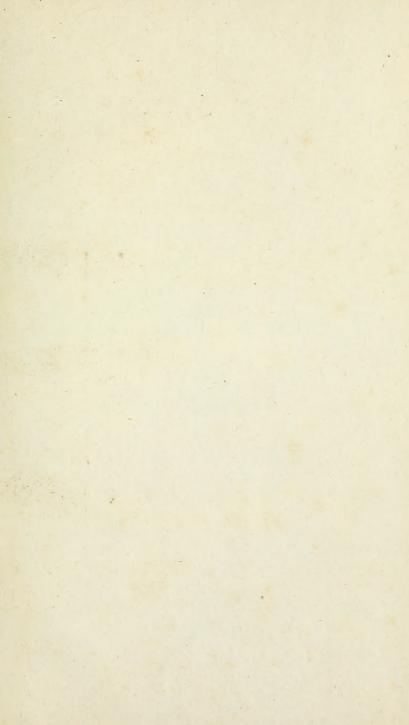





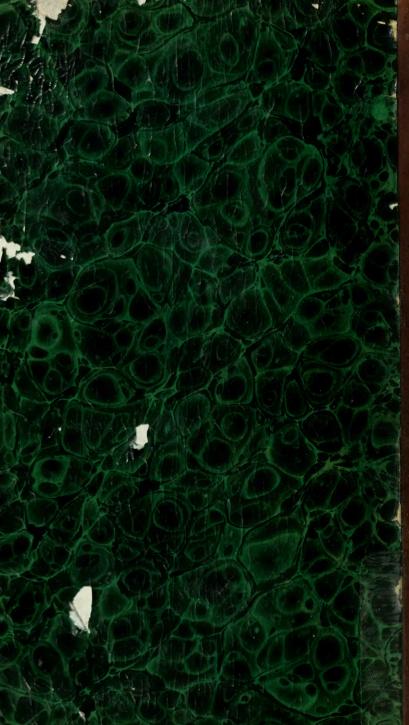